

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### GIFT OF JEROME B. LANDFIELD











### PETER des GROSSEN

von

G.A. von Halem

Dritter Band



Münster und Leipzig bey Peter Waldeck 1807.

April Jerum B. Landgrild

v. 3

### Inhalt.

### Reunter Beitraum.

| Bom Rystadter Frieden bis zu beend        | igt   | e m         |     |     |
|-------------------------------------------|-------|-------------|-----|-----|
| Perfifden geldguge. 1721. 1722.           | (     | <b>9.</b> 3 | Бis | 43  |
| Meltere Schickfale des Ruffifchen Sandels | auf i | ent         |     |     |
| Raspischen Meere                          | .•    | •           | -   | 3   |
| Unruhen in Perfien                        |       | , •         | _   | 6   |
| Storung des Ruffifchen Sandels auf dem    | Ras   | pi•         |     |     |
| fchen Meere                               | • ,   | ٠           |     | 7   |
| Peter lage das Rafpifche Meer unterfucher | -     |             |     |     |
| in Perfien Genugthuung fordern. R         |       | •           |     |     |
| Bedewitsch. Wolinsty. Berden, Swim        |       |             |     |     |
| Ruftung gegen Perfien                     | • ′   | . •         |     | II, |
| Berordnung wegen der Thronfolge.          | •,    | ٩           | _   | 12  |
| Busammenberufung und Sichtung der Ade     | lide  | n.          |     | 15  |
| Beranderte Organisation der Eribunale.    | Gen   | e.          |     | · , |
| ral. Profureut Jaghufdinefi.              |       | .•          | _   | 17  |

|     | Aangotonung.                                     | • ,         | •          | •     | •           | •         | ••           | 4.         | . <b>20</b>    |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|
|     | Peter begunftigt                                 | Mos         | lau.       |       | •           | •         | •            | <b>,</b> - | - 22           |
|     | Berfifcher Beldgu                                | ġ٠          | •          |       |             |           | •            |            | <b>-</b> 23    |
|     | Einnahme von 2                                   | Derber      | ıt.        | •     |             |           | •            |            | - 32           |
|     | Peters Rudgug.                                   | Grů         | ndun       | ġ bo  | n Sn        | iātoi     | :Rref        | ŧ          | - 38           |
|     | Anstalten zur B<br>rungen                        | erfolg<br>• | ung<br>•   | der : | Perfif      | djen<br>• | Erobe        |            | - 41           |
| e ħ | nter Zeitraur                                    | n.          |            |       |             |           |              |            |                |
|     | n Peters Rüd<br>einem Zode. 17                   | •           |            | -     | erfie<br>·· |           | is 31<br>G.4 | -          | <b>5</b> 1 1 3 |
|     | Neue Untersuchu<br>beamte. Co<br>Gunft erschutte | affiror     | -          | -     |             |           |              |            | 44             |
|     | Mertwürdiges &                                   | enerio      | ert.       |       | ·           |           |              |            | 49             |
|     | Peters wirksame<br>von Holstein.                 | Verm        | endu       | ing   | fåe d       | en H      | erzog        |            | <b>5</b> 0     |
|     | Peters Rudfehr<br>Pringeffin Mai                 | -           | Pet        | ersbi | urg.        | To.       | der .        |            | 54             |
|     | Peter holt feine lich ein.                       | austro      | ittig<br>• | en Ø  | efand<br>•  | ten (     | eyer:        |            | .≽<br>55       |
|     | Peters letter Se                                 | For         |            |       | •           | -         | -            |            |                |
| •   | heiten in Schw                                   |             | •          | •     |             | •         | •            |            | <b>56</b>      |
|     | Deter zu Rogerib                                 | ił.         | •          |       | •           | •         | •            | _          | <b>5</b> g     |

| Ceine Rudtebr. Fest der Schöpfung der Ruf-  |            |             |
|---------------------------------------------|------------|-------------|
| fifchen Flotte. Peters erftes Saus, gum     |            | •           |
| Denkmaal geweiht.                           | <b>6</b> . | 5 <u>9</u>  |
| Der Ladoga Kanal Münnich                    |            | 63          |
| Gefes Rommission                            | -          | 73          |
| Akademie der Wissenschaften                 | -          | 74          |
| Peter spürt die Abnahme seiner Kräfte       |            | 77          |
| Legte peinliche Berfolgung untreuer Staats. |            |             |
| beamten                                     |            | 78          |
| Lette Reise nach Moskau. Er besieht den La- |            |             |
| doga Ranal. Katharinens Aronung             |            | 8.1         |
| Peter tehrt an die Newa zurud               |            | 86          |
| Alexander Newski's Feyer                    |            | 87          |
| Peters Unordnungen über das Mönchswesen .   |            | 89          |
| Die Kapuziner werden verjagt                | _          | 94          |
| Perfifch . Zurfifche Angelegenheiten. /     |            | 94          |
| Bestätigter Friede mit Schweden             | _          | 98          |
| Der Bergog von Solftein mit der Pringeffin  |            | v           |
| Anna verlobt.                               |            | 99          |
| Alexei's Cohn                               | _          | 102         |
| Mons                                        |            | 103         |
| Letter Befuch am Ladoga. Bufall zu Lachta,  | •          | _           |
| der Peters Rtantheit verfclimmert           | -          | <b>2</b> 05 |

| Lette Bage fei | ner I          | jātigl          | eit.  | Pete | rs To | ð.   | • .   | ,  | <b>6</b> . : | 108         |
|----------------|----------------|-----------------|-------|------|-------|------|-------|----|--------------|-------------|
| Buge gur meit  | ern <b>K</b> c | ıra <b>t</b> te | risti | Pete | es de | s Gr | oßen, | •  | -            | 114         |
| Anmerkungen,   | ban :          | z bis           | 8o. ′ | •    | •     | •    | •     | •  | ,—           | <b>16</b> 3 |
| Register       | . •            | • .             | •     |      | •     |      | •     | •. | ;            | 257         |

# Peter der Große.

Dritter Band.

III.

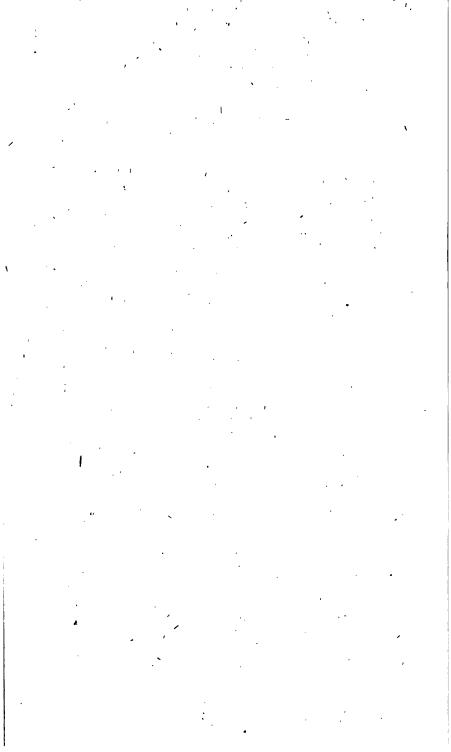

### Reunter Zeitraum.

### Vom Mystädter Frieden bis zu beendigtem Persischen Feldzuge 1721. 1722.

Alltere Schickfale des Ruffifchen Sandels auf dem Rafpifchen Meere.

Die Ausbreitung und Gicherung bes Russischen Handels, dieser große Gegenstand ber Petern seit Antritt seiner Regierung am Herzen lag, blieb ihm immer gegenwärtig. Während diese seine Absiehten im Norden auf dem Baltischen Meezre über Erwarten gelangen, hatte er sie im Güsden auf dem schrebelt. Aber dieses Misslingen nahm ihm nicht den Muth, seine Augen auch auf das zwente Meer zu richten, das seine weiten Staaten südlich begränzte.

Schon der Zar Allezei Michailowitsch hatte die ernste Absicht gehegt, den Russischen Handel auf dem Raspischen Meere gegen die unaufhörlichen Streifereyen der Rosaken zu sichern. Zu dem Ende hatte er in den Jahren 1667 und 1668 durch holländische Werkverständige zu Des

Gee nach holland, wogegen fie hollandische Incher und andere in Holland gangbare Waaren gurud brachten. Der Boll, welcher ber Barifchen Raffe dadurch zufloß, war nicht unbedeutend. Des ter fchlog daber fchon vor 1711 unter Ginwilli= gung bes Schachs bon Perfien mit ben Armeniern einen Berein, bermöge beffen alle Persische Geibe nach Rufland geben, und nichts bavon nach ber Türken geführt werden folle. Indem fo die Ur? menier burch einen öffentlichen Freiheitsbrief allein berechtigt wurden, den Geidenhandel im Ruffi= fchen Reiche zu treiben, ward allen Ruflischen Unterthauen befohlen, daß fie an niemand anders, als an die Urmenier ihre Geibe vertaufen follten. Die Ruffische Raufmannschaft hatte bierüber gerechte Rlagen geführt, und da zugleich fund ward, daß die Armenier, des Bereins ungeachtet, eine Menge Geide nach der Türken brachten, und fatt daß fie in Rufland nur im Großen batten handeln follen, Rrameren im Rleinen trieben, und überall in den Städten Raufbuden anlegten, fo wurden ihnen im Jahre 1719 ihre Borrechte genommen. Doch auf ihr Bersprechen, der geschlof= fenen Bereinbarung genauer nachkommen zu mollen, erhielten fie bald (1720) die Bestätigung ibres Haudlungs-Privilegiums.

Indessen hatte auch die sonftige Handlung, wels de die Russischen Raufleute, nach dem Maage ihrer Geschicklichkeit und Ersahrung in den Provinzen Persiens trieben, ihren Fortgang gehabt, bis die innern Unruhen, die um diese Zeit das Königreich Persien zu zerrütten begannen, dem Russischen Handelsverkehr durchaus verderblich zu werden drohten.

### Untuben in Perfien.

Perfien war unter einem fcmachen Regenten tief bon feiner Bobe gefunten. Ochach Suffenn, das Spiel der Parthepen, die fich wechselnd an feinem Sofe zu fturgen suchten, mehrte feine Weiber und Verschnittenen, indeß bas Rriegswesen verfiel, die Gerechtigkeit trauerte und die Statt. halter ber Provinzen ihre Tyrannen wurden. Die Mazion der Ufghanen, in der Proving Ranbabar, fühlte zuerft Rraft, fich ben Unterbrudungen zu widerfegen. Aber bie Gendung eines neuen Statthalters, eines Prinzen von Georgien, (Burgbin Ran) und harte militarische Buchtigungen waren die Folgen des übereilten Mufftandes. Gin entschlossener Mann, das Dberhaupt eines Stammes, Mir Weis, ber die Rlagen Randahars vergeblich vor ben Thron bes Ochachs gebracht hatte, fellte fich endlich an die Gpige ter Umgufriedenen. Der Statthalter ward getöbtet, bie Beorgischen und Perfischen Bolesbranger floben,

und Mir=Wers behauptete fich als unabhängis ger Fürst von Randahar.

Dem Benspiele der Afghanen waren indest mehrere Provinzen gefolgt. Die Abdolli in der Provinz Herat hatten sich für unabhängig erklärt. Die Rurden streiften bis unter die Mauern von Ispahan. Die Usbekischen Tataren am' Kaspisschen Meere verwüsteten die Provinz Khorassan, und die Lesgier an der Abendseite jenes Meeres, hatten lange in der Provinz Daghestan und Schirzwan ihre Käuberepen getrieben.

## Storung des Ruffifden Sandels auf dem Raspi-

Natürlich wurden diese innern Zerrüttungen auch dem Russich- Persischen Handel verderblich. Nicht nur waren die Raravanen in den Gränze Provinzen Daghestan und Schirwan mitunter von den aufrührerischen Horden angegriffen, sons dern es hatten namentlich ben den Rauberenen der Lesgier und anderer Bergvölker (1712) in der Stadt Schamakhi viele handelnde Russen Gut und Lesben verloren, worüber der Russische Statthalter von Alfrakan vergebens Genugthuung sorderte. Ohne Sicherheit und bestimmten Verein, wie weit ein Volk in des andern Staaten seine Waaren verführen, welche Frenheiten es dort genießen, ob und wie es sie zu verzosten habe, und wer der

Richter über etwanige Streitigkeiten sen, konnte ein Handel, der benden Reichen wichtige Vortheile versprach, kein Gedeihen haben.

Peter läßt das Kaspische Meer untersuchen und in Persien Genugthuung fordern. Roschin, Beckewitich. Wolnnskoi. Berden. Soimonom,

Im mit Ort = und Gachkunde in der wichtis

gen Ungelegenheit verfahren zu können, mußte das in geographischer Hinsicht damals noch wenig bekannte Kaspische Meer genauer untersucht wers den. Dies war der Hauptzweck der Züge, die auf Peters Untrieb von Alexander Kosch in und dem Fürsten Tscherkaski (Beckewitsch) in den Jahren 1715 und 16 unternommen waren. Zusgleich hatte Peter aber auch den Oberstlieutenant Artemi Wolpnskoi nach Persien gesandt, um dem gestörten Russische Persischen Handel durch eis nen festen Verein die Sicherheit zu verschaffen, die ihm sehlte.

Wolnnskoi hatte ben Auftrag, nicht nur mit bem Ochach Huffepn einen Handelsvertrag zu schließen, sondern auch den Ochach zur Verfolgung und Bestrafung der Handelstörenden Aufrührer aufzusordern, und falls er sich mit dem Unvermösgen eutschuldigte, Russische Hüsselker gegen die Empörer anzubieten. Der Gesandte erreichte in so fern den Zweck seiner Gendung, daß er (1718,

Dez. 21.) mit dem ersten Minister des Schachs wirklich einen Handelsverein schloß, der auch die Genehmigung bester Monarchen erhielt. Aber daß der Handel auch werde gesichert werden, das konnte der schwache Hussen ben dem zerrützteten Zustande seines Reiches nicht verbürgen.

Der Ufghaner Mir Weis hatte fich noch mit der Proping Kandahar begnügt. Alber fein Cohn Mir Machmud, ber 1715 gur herrs schaft gelangte, war mit bewaffneter Sand tiefer in Perfien eingebrungen, und Ochach Suffenn fampfte nur noch schwach gegen ben entschlossenen Anfrührer. Dennoch Schlug jener die angebotene Ruffische Hulfe gegen die Emporer aud. Es schien ihm gefährlich einen machtigen Nachbar in's Land gut locken, und et mußte ben Ruffen um fo mehr migtrauen, ba einer ber Perfich : Georgien'ichen Burften, Artibil, ber gur Wiedererlangung feines Reichs Petern anrief, und feinen einzigen Gobn in beffen Dienste gab, nach biefes Gobnes Tobe Petern zum Erben feines Reichs ernannt hatte.

Der wiederkehrende Wolnnskoi schlug daher schon damals dem Raiser vor, daß er die, langs der Raspischen Gee gelegenen Persischen Provintzen, die in der größten Gefahr stünden, von den Aufrührern überwältigt zu werden, zur Gicherheit der Russischen Gränzen in Schutz nehmen, und mit Russischen Völkern besesen lassen möge. Da

werden konnte, die Fahrt über das Meer, die Lage der Rüsten und die Bequemlichkeit der Härfen, die Fahrt über das Meer, die Lage der Rüsten und die Bequemlichkeit der Härsen, so beschränkte sich Peter darauf, daß er vorläusig (1719) einige ersahrene Gee-Offiziere, den Kapistäns Lieutenant Karl von Verden und den Lieustenant Feodor Goimonow, mit einer Mannsschaft von 89 Mann, nach dem Kaspischen Meesre sande, um die Küsten, Flüsse und Härsen, wie auch serner die Landschaften Gilan und Maszandaran vorden die nach Aftradat zu erforschen, und eine Karte davon zu entwersen.

Der Auftrag ward erfüllt. Die Gesandten kamen im ersten Jahre (1719) Derbent und Baku vorben, die an den Aussluß des Kur. Ein in der Nähe herrschendes Oberhaupt, (Beg) der sie freundlich aufnahm, ahnete schon die Folgen des Zuges. "Jeder Saame, sagte er bedeutungsvoll, bringt zu seiner Zeit seine Frucht hervor." Dann ließ er zum Lobe des Schachs Nouschirz wans, dessen Andenken den Persern heilig ist, ein Lied singen, und verglich den Herscher der Russen schmeichelhaft mit jenem Pfleger der Gerechtigkeit. \*)

<sup>\*)</sup> Måller VII. C. 205.

Im zwenten Jahre (1720) verfolgten die Kommissare ihren Weg die Aftrabat (Furabat) und brachten Petern die verlangte Karte \*)

### Ruftung gegen Perfien.

Wolnnstoi ward nun von Petern zum Gouverneur von Alftrakan bestellet, und er erhielt den Auftrag, dort alles zu dem Unternehmen vorzubes reiten, das er, fobald der Frieden mit Schweden . geschlossen fen, auszuführen beschlossen batte. Die Infanterie : Regimenter, welche bis dabin in Finnland ihre Quartiere gehabt hatten, und an die Schiffahrt auf Galeeren und Heinen Fahrzeugen gewöhnt waren, murben in die Winterquartiere nach Raschin, Romanow, Jaroslaw und andern Orten an der Wolga verlegt, und taum war ber Ityftabter Friede gezeichnet, fo erhielten fie Befehl, daß fie, ein jedes an feinem Orte, eine hinlängliche Ungahl von Fahrzeugen, nach Mufter berer, ble man in Finnland zwischen ben Odjeeren und Infeln gebraucht hatte \*\*), erbauen follten. Bu gleicher Beit murben viele Geebediene te, insonderheit diejenigen, die ben borigen Untersuchungen auf bem Raspischen Meere gebraucht waren, nach Aftratan geschickt, und in

<sup>\*)</sup> Anmertung 1.

<sup>\*\*)</sup> Dftromstie Lotti wurden fie genannt.

Moskau unter bes Kaisers Aufsicht alle Fahrzeuge zu Fortbringung ber dort versammelten Regie menter in Stand gesetzt, damit, wenn das Eis aufbräche, alles bereit sep. Wohin ber Zug gehe, blieb noch ein Beheimnis. \*)

### Berordnung megen der Thronfolge.

Peter, in Person die Armee zu führen ents schlossen, und auf einen langwierigen und gefahrs vollen Feldzug gefaßt, hielt es für Regentenpslicht, manche wichtige innere Angelegenheit vorher zu ordnen. Die wichtigste war die Bestimmung der Thronfolge.

Die Besorgniß, daß wenn er nicht mehr sen, die Pflanze, die seine Sorgsalt in dem heimischen Boden hatte gedeihen machen, ungepflegt dahin welken werde, diese Besorgniß bekümmerte ihn ohne Aushören. Sie war es, die in der gesahre vollen Stunde am Pruth ihm die Hand führte, da er dem Senate schrieb: wählt zu meinem Nachsfolger den Würdigsten! Sie hieß ihm das große Opfer eines Sohnes bringen, dessen Sinnesart so offenbar den Umsturz des Bestehenden drohte. Sie gab ihm auch jest eine Verfügung ein, die, so hoffte er, durch sein Machtgebot zum Grundzeses des Reichs erhoben, eine mächtige Stücke sen solle, an die gelehnt, seine schöne Pflanze

<sup>9)</sup> Unmertung 2.

muthig empor machsen werbe. Es war bas Bes fes, (5 Febr. 1722) "daß es dem Berricher Ruglands fren feben folle, nicht nur benjenigen, wels chen er wolle, zur Thronfolge zu rufen, fondern auch, wenn er ben ichon bestimmten für untüchtig achte, die Ernennung zu andern." Diefe Frenheit, fo bieg es im Befege, batten fchon altere Baren, namentlich Iwan Wassiljewitsch ber Große, gefibt. Unch habe eine Verordnung von 1714 felbst Privat: Personen bas Recht eingeräumet, bem tuchs tigften ihrer Göhne die Erbgüter guzuwenden, das mit fie ber Samilie erhalten murben. Bu gleicher Burforge fur fein Reich fen er feit der Gefahr, bie dem Reiche durch das bofe Vorhaben des Zas remitsch Merei gedrobet habe, doppelt verpflichtet; und fo rufe er benn alle Unterthanen geifflichen und weltlichen Standes auf, Diese feine Berord. nung babin eidlich zu bestärten, bag fie folche bale . ten, und bag alle, welche ihr zuwider handelten, als Verrather bem Rirchenbanne und bem Tobe unterworfen fenn follten. \*)

Die Verordnung hatte zugleich eine weitere Ausführung der Rechte des Monarchen, einen Thronfolger zu ernennen, erwarten lassen, und wirklich erschien balb darauf ein vom Erzbischof Theophanes versaßtes Buch: Recht der Mos

<sup>\*)</sup> Weber II. S. 40. Gordon II. 223. f. Schmaule Corp. J.

P. p. 2148. Rousset eerem, diplem, II. p. 624. Unmert.

narchen in willfürlicher Beftellung ber Reichsfolge, \*) welches, wie der Titel fagte, auf Suffinden der geistlichen und weltlichen oberften Regierung und mit Genehmhaltung des Rais fers, zu Moskau gedruckt, als authentische Er-Elärung beffen gelten konnte, was in der Ukafe felbft als unbestimmt anschien. "Dar Bebrechen ber Erbreiche, fo beift es bier, \*\*) das einzige Sebrechen, daß fie zu Zeiten bon einem ichlimmen Nachfolger leiden muffen, wird durch diese Berordnung gehoben, die dem Regenten die Macht fichert, feinen Rachfolger zu ernennen. Es ift eine Berordnung, die nur ein Thor, nur ein Reind des Vaterlandes migbilligen kann. Das Wolk aber muß benjenigen für feinen rechten Herrn erkennen, den der Landesherr zum Machfolger ernenut, es fen fein altefter, ober jungker Gobn, oder gar, einer, der nicht fein Gobn ift. \*\*\*) Denn wenn ein Monarch fo unglücklich mare, bag er feinen feiner Gobne für tuchtig gur Regierung erkennte, fo ift er bor Gott, bem er pon feinem Umte Rechenschaft zu geben hat, berbunden, auch außer feinem Saufe fich nach einem

<sup>\*)</sup> Es ward am 7 Aug. 1722 in Mostau Ruffifch (vermuthlich auch Deutsch) gedrudt ausgegeben und 1724. 3u Berlin auf 64. G. 4. Deutsch nachgedrudt. Anmert. 3.

<sup>•°) 6. 49.</sup> 

<sup>•••)</sup> **G.** 36.

erfahrnen und tugendhaften Mann umzusehen, und ihn zum Reichsfolger zu ernennen. \*) Stürsbe aber der Landesherr, ohne jemanden mündlich oder schriftlich zum Nachfolger zu ernennen, so muß das Volk, welches seinen Willen dem Resgenten auf ewig unterworfen hat, sich zu erfahren bemühen, was des Herrn Wille gewesen, oder seine könne; salls aber solches nicht aussindig zu machen wäre, der natürlichsten Ordnung solgen, und den Erstgebornen der Söhne, oder, sehlte es an diesen, die älteste der Töchter sür ihren Resgenten erkennen."

Dies waren die Grundsätze, die Peter öffents lich erklärte und badurch die vorhabende Ernennung eines Thronsolgers vorbereitete. Willig leisteten alle den geforderten Eid, \*\*) und jeder harrte mit Ungebuld, auf wen die Wahl des Kaisers sallen werde. \*\*\*)

Bufammenberufung und Gidtung ber Abeliden.

Die befohlene Bereidung der Großen war durch den großen Zusammenfluß von Abelichen und Bediensteten, die sich gerade in Mostan fanden, sehr befördert. Ein Kaiserkicher Besehl hatte namentlich die Edelleute dort versammelt, um por dem Heroldsamte ihren Adel prüfen zu lassen. Denn

**<sup>9</sup> G**. 31.

<sup>&</sup>quot;) Die Eidesformel fteht ben Weber II. G. 41.

<sup>•••)</sup> Anmeetung. 4.

obgleich die Rassischen ablichen Geschlechter in den Geschlechts- und Stammbüchern verzeichnet waren, so wollte Peter doch, theils von deren Vollständigzeit versichert senn, theils auf diese Urt in Ersahrung bringen, woher eines seden Adel entstanden sep, wie viel Göhne seder Edelmann habe, und wo ein jeglicher sich aufhalte. Dadurch meinte er die jüngern Göhne guter Familien, die durch das Recht der Erstgehurt in Armuth gerathen und dem Dienst entzogen waren, hervorzuziehen und für den Staat zu gewinnen.

Schon im Jahre 1721 waren in alle Provins zen wiederhohlte Befehle ergangen, daß alle edle Geschlechter, und alle abgedankten, imgleichen die Hälfte der im Dienst stehenden Offiziere, mit Ausnahme der in Sibirien und Astrakan befindlichen, sich im Dezember zu Moskau einsinden, und bei dem Heroldsmeister Kolisschow sich auszeichnen lasen sollten. Da jedoch der Kaiser bei seiner Anskunst in Moskau nur einen geringen Theil erst versammelt sahe, so waren die Saumseligen sosort (1722. Jan. 11.) durch ein geschärstes Mandat geladen, \*) und ben der angedrohten Gesahr, nicht nur ihre Vorrechte, sondern auch ihre Güter zu verlieren, und als Landesverräther behandelt zu werden, waren nun schleunig die Geladenen in die

Haupt=

<sup>\*)</sup> Es fteht in Reichardts Staat von Rugland G. 437. f. Siehe Anmerkung 5.

Hauptftabt zusammen geftromt. Bielleicht hatte Mostan nie zuvor größern Glang gezeigt, als in Diefem Mugenblicke.

Die Fremden, die fich eingefunden hatten, wurden ohne ftrenge Untersuchung entlaffen. \*) Strenger waren die Fragen, die den Gingebornen pop ber bestellten Kommission vorgelegt wurden. Nach ernfter Warnung, die Wahrheit zu fagen, wodurch allein fie ihre Fehltritte bugen konnten, ergingen unter andern die Fragen an sie: wer ihnen das 21mt, das fie betleideten, ertheilet habe? durch welche Mittel fie bagu gelangt fenen ? ob fie eine Untreue, gegen den Raifer und das Reich begane gen? ob fie eine öffentliche Beftrafung, und für welches Vergeben fie folche erlitten hatten ?

Das Protofoll biefer Rommiffion enthüllte eine unfägliche Reihe von Berbrechen aller Urt. Dem Raifer genügte es, babon unterrichtet zu fenn : benn teines ber Bekenntniffe hatte einen peinlichen Prozeß zur Folge. Wohl, aber leitete es den Mo. narchen ben ber Wahl der Personen, die er bem ber Beranderung der Drganisazion fast aller Eris bunale anzustellen nothig fand.

Beranderte Organisagion der Eribundle. General Profureur Jaghufdinsti.

Langft hatte der Raifer die Ungutraglichkeit bemerkt, daß die Genatoren den verschiedenen Eri:

<sup>\*)</sup> Anmertung 6.

bunälen als Präsidenten vorstanden. Jeder dieser Gewalthaber vermochte nun in seinem Departer ment die Gerechtigkeit nach seinen Absichten zu lenzen. Vergeblich war der Widerstand der Gubaltternen, vergeblich jede Berufung der Unterdrückten auf höhere Instanzen. Denn die gegenseitige Schonung, welche die Mitglieder des Genats unter sich übten, ranbte der Berufung an diese leste Instanz alle Wirkung.

Dies bewog den Raiser zu der Verfügung, (12 Jan. 1722) daß, da die Senatoren bloß das allgemeine Wohl des Staates zum Augenmerk haben müßten, künftig kein wirklicher Senator einen Sit in den verschiedenen Dikasterien einnehemen, und die Präsidenten der Tribunale, wenige bestimmte Fälle ausgenommen, nicht im Senat erscheinen sollten.

Bugleich gab er dem Genat, wie in Frankreich üblich war, einen General-Prokürent, der den Gigungen benwohne, auf alles, was in dem Genate abgemacht ward, ein wachsames Auge habe, und zusehe, daß alles nach den Reichss verordnungen geschehe, daben für die schlennige Wollstreckung der Genatsbefehle sorge, und war ihr hinderlich sen, aufzeichne. Auch ward er bevolls mächtiget, darauf zu achten, daß alle Mitglieder des Genats überhaupt, und sedes insbesondere ihre Pflicht erfüllten. Die Pflichtvergessenen sollte

er bem Senate, allenfalls bem Raiser felbst anzeigen. Auch ward die ganze Ranzley, mit allen Bedienten ben berfelben, seiner Oberaufsicht untergeben.

Weil aber dieser Geschäftstreis für Einen Mann zu ausgedehnt war, so seite ihm der Kaisser einen Ober: Prokureur an die Seite, der in allem sein Gehülse sen, und den Abwesenden verstrete. Beyden wurde noch besonders anbesohlen, die noch zweiselhaften Gesetze zu erklären, und die Entscheidung dem Monarchen vorzutragen, von dem allein sie in Gegenständen, die ihr Amt bez trasen, abhängig seyn sollten.

Go wie in den Senat, so setzte der Raiser auch in jedes Rollegium einen Profürenr mit gleiz den Pflichten und mit dem Auftrage, alles, was wider die Gesetze geschehe, dem General-Profüreur zu melden, durch welchen es dann an den Genat gelangen solle. \*)

Der erste General. Prokureur ward der Genes ralmajor und Kammerherr Jaghushinski. Er, ein Pole von Geburt, der sich vom Denshtshik auf zu den höchsten Amtern geschwungen hatte, erhielt durch diese wichtige Stelle das höchste Zeichen der Raiserlichen Gunst. Go geehrt er sich dadurchfand, so ließ doch sowohl er, als der General-

**B** 2

<sup>\*)</sup> Die Inftrutzion fur den General . Profureur fteht in der Anmertung 7. Bergl. Baigolbs Beplagen gum neuveranderten Rufland G. 3gt. f.

major Gregorius Pisarem, welcher ber erfte Ober-Profüteur warb, sich nur mit Mabe zur Unnehmung eines Amtes vermögen, bas feiner Ratur nach ben getrenen Bermalter mit Feinden umrin-Viele der nach Moskau Geladenen gen mufte. fanden ben ber Befetzung fo mancher andern Stellen eine Berforgung. Der Genat mußte eis ne-Anzahl würdiger Kandidaten vorschlagen, aus welcher ber Raifer mablte. Rur in Unfebung ber Personen die in den Justigbofen angestellt merben follten, begab er fich der Wahl. "Damit," wie er fich in der Bekanntmachung an den Genat ausdrückte, "ben ber Besetzung dieser, dem Wohl ber Privatpersonen so wichtigen Amter, jeder Berbacht einer Begünstigung entfernet werde," ließ er unter den zur Rechtspflege würdig erfundenen. Randibaten das Loos entscheiden. \*)

### Rangordnung.

Eine Rangordnung (vom 22 Jan. 1722) bes schloß die Reihe der Versügungen, die den thätisgen Monarchen vor seinem Feldzuge beschäftigeten. \*\*) Die Verordnung war ganz dem Geiste gesmäß, der Petern bisher geleitet hatte. Gie bes

<sup>\*)</sup> Bassewits l. c. p. 346. Reichardt a. a. D. S. 447.

o) In Bufchings Magazin VII. S. 349. f. fteht diese Rangs verordnung, die, bis auf einige Abandecungen, noch in Ruftland gilt.

ffimmte fechezehn Rang-Klaffen ber Kriege., Staatsund Sof. Bedienten, bom Feldmarfchall Reichstange ler und Dberhofmarschall an, bis berab zum Gfabsfourier, Rollegien : Junter und Dofwundarzt. Mur ber Dienst gab ben Rang, und ben Göhnen ber Großen gewährte bie Burbe ber Bater feine weitern Vorzüge, als daß fie zu ben affentlichen Sofe Berfammlungen Butritt hatten. Jeder Golbat, ber zum Grad eines Dber-Offiziere gelangte, erhob fich felbft daburd zum Chelmann. IRan tonnte ihm Patent und Wapen nicht verfagen. Auch die ehelichen Rinder und Machkommen aller Bebiene ten, sowohl Ruffen, als Musländer, welche fich in den acht erften Rlaffen befanden, murden in allen Chrenfallen und Beforderungen bem beften Abel gleich geschätt. Dagegen verlor ber Etel: mann bom alteften Stamme, fobald eine Strafe ibn entehrt hatte, Titel und Rang \*). Diese Ers hebung und Erniedrigung erftredte fid jedoch nur auf Die nachgebornen Rinder. Die ichon Geboinen blieben in bem Stande, in welchem fie zur Welt tamen, infofern die Gnabe ober Ungnas be des Regenten nicht ein anderes bestimmte.

Jeber Edelmann, der auf ein bürgerliches Umt Unspruch machte, mußte, wie jeder Kriegsbediente, von unten auf dienen. Hatte er fludirt, so be-

<sup>&</sup>quot;) Anmertung 8.

gann er seine Laufbahn als wirklicher Kollegiens junker mit dem Rang eines Fähnrichs, und eilf treue Dienstjahre erwarben ihm Obersten : Rang. Unstudirte, die nur in Ermangelung Studirter gebraucht wurden, mußten erst viertehalb Jahre in der Kanzelen irgend eines Kollegiums sich üben, da sie dann, den andern gleich, sortrückten. Die Töchter der Vornehmen bekamen ihren Plas vier Klassen niedriger als ihre Mütter. Go stand die Tochter eines Generals der Kavallerie der Frau eines Brigadiers nach, wogegen sie der Oberstens Frau vorging.

### Peter beganftiget Mostau.

Das waren die innern Ungelegenheiten, welche neben den Vorbereitungen zum Persischen Kriege, den Monarchen beschäftigten. Im May war ulles zum Feldzuge bereit.

Che Peter Mostau verließ, blickte er mit Gnade auf die alte Hauptstadt des Reichs, die, wiewohl selten mit der Gegenwart des Unonart then beehrt, ihm doch allenthalben die guten Früchte seiner Bemühungen zeigte. Die Sitten hatte er gemildert, den Aberglauben bezähmet, und die Rünste und Handwerte verdolltommnet gefunden. Besonders freute er sich der Tuchsabrick des Kausemanns Thamsen, deren Lieferungen mit den besten

ber Hollander wetteiserten. \*) Zwanzig Jahre hatte das Verbot, in Moskan zu bauen gedauert, ein Verbot, wozu ihn die Vorliebe für Petersburg und der zur Leidenschaft gewordene Wunsch, diese neue Stadt schnell aufblühen zu sehen, verleitet hatten. Das harte Verbot ward jest aufgehoben. Der Kaiser selbst ließ nicht nur den Kreml here stellen; es ward auch ein ganz neuer Pallast am Flusse Jausa erbanet und zu Erleichterung der Verbindung mit Petersburg eine Kanal-Arbeit begonnen. \*\*)

### Perfifcher Feldzug.

Es war der sunfzehnte Man 1722, da Peter in Katharinens Begleitung Moskau verließ, um in eine Gegend seines weiten Reiches zu ziehen, wohin nie ein Beherrscher desselben gedrungen war. In seinem Gesolge befanden sich der Großadmiral Upragin, der Geheimerath Tolskoi, der Genezral Buturlin, der Oberpräsident, Fürst Truzbenkt und der Wallachische Hospodar, Fürst Kantemir. Die neuerrichtete orientalische Handslungs-Kompagnie ließ gleichfalls aus ihrem Mittel einige Kausleute solgen, um durch den Augenschein zu beurtheilen, welche Örter zur Niederlage der Pers

<sup>\*)</sup> Bassewits l. c. p, 348.

<sup>\*\*</sup> Beber II. G. 75. f.

fifchen und Chinefifchen Waaren die größte Bequemlichfeit boten.

Auf den Flüssen Moskwa und Okka führte den Raiser ein Ruderschiff \*) bis Idischnei Nows ghorod, wo seiner und seines Gefolges größere, auf der Wolga erbaute Fahrzeuge \*\*) harrten und sie weiter nach Rasan brachten.

Hen Iwan Jewreinow anzutreffen, welchen er vor drei Jahren ausgesandt hatte, um in Verbinsdung mit dem Geodesisten Feodor Lusch in jenseits Ramscharka Entdeckungen zu machen, und naments lich auf den Rurilischen Inseln die Gerüchte, als ob die Japaneser von dort Erz hohlten, zu unterssuchen. Jewreinow (sein Gefährte war in Sibis rien geblieben) kam jest mit dem Berichte von seiner Reise und mit einer Karte von den Kurislischen Inseln, so weit er solche besahren hatte, nach Kasan zu dem Kaiser, der ihn mit Wohlges gefallen empfing. \*\*\*)

Ju Rasan seierte Peter (Man 30.) seinen funfzigsten Geburtstag. Er ließ sichs gefallen, daß Stroganow, der reichste Rausmann in seinen Staaten, den Tag festlich beging. Die ganze Ur-

<sup>\*)</sup> Moskmaretfhkoi.

<sup>\*\*)</sup> Oftromstie lotti, Rafaden ic.

<sup>\*\*\*) (</sup>Müllers) Gammlung R. G. III, 109. f.

mee war mit Getränken bewirthet. Der Raifer erhob ben freigebigen Wirth zum Baron. \*)

Nun ging der Zug weiter die Wolga hinab nach Alftrakan. Unterwegs trieb ihn die Neugier, die einst berühinte Stadt Bulgar zu sehen, welche unterhalb der Mündung des Flusses Kama einige Werste landeinwärts ihre Trümmer zeist. Peter trauerte über den Verfall der Größe; und damit nicht zu bald alles ein Raub der Zeit werde, sandte er Befehle an den Statthalter zu Kasan, daß er die sinkenden Thürme und andere Gehäus de durch jährliche Ausbesserung zu erhalten suchen, auch die (Tatarischen und Armenischen) Inschriften sorgfältig abschreiben lassen solle. \*\*)

In Astrakan, wo der Kaiser nach einer viers wöchigen Reise (den 15 Jun.) ankam, war das erste Geschäft, weit und breit Maniseste zu versschieden, um allen benachbarten Völkern den Zweck des Kriegszuges, die den Russen in Schamakhit zugefügte Beleidigung zu rächen, künd zu thun. Der Fürst Demetrins Kantemir war der Versasser und Persischer Sprache versasser. \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bruce's Nachrichten G. 271. (Daß dies zu Nischnei Nows ghorod geschen,scheint nach Sim anows glaubhafterem Lagebuche, Samml. R. Gesch. VII. S. 213. ein Jerthum zu senn.)

<sup>\*\*)</sup> Samml. R. G. VII. 213. Stablin S, 121. Unmerkung 9. \*\*\*) Beber II, 86, Samml. R. G. VII. 215.

Immittelst wurden die Schiffe für den Zug über das Kaspische Meer bereitet, und am  $\frac{18}{28}$  Illius ging die ganze Flotte unter Segel. \*) Sie bestand aus zwep hundert vier und siedenzig, und die kleinen Küsten: Bote (Lotki) mitgerechnet, aus Vierhundert zwen und vierzig Fahrzeugen. Das Fusvolk ungefähr zwen und zwanzig tausend Mann, das Seschüß, die Kriegsbedürfnisse, und der größe Vorrath von Lebensmitteln, konnten nicht anders, als zu Wasser fortgebracht werden. Neuntausend Mann Reiterei war schon von Zarizin aus zu Lande vorgerückt, und zwen ausehnliche Korps Donischer und Klein: Russischer Kosaken hatten ihren Weg nach Persien durch die Steppen und Sebirge genommen.

Der alte Abmiral Apraxin, ber hier auf bes Raisers Befehl zum erstenmale die General, Abzmirals-Flagge aufzog, sührte das Kommando über die ganze Flotte, unter ihm ber Lieutenant Goismonow. Der Kaiser, begleitet von dem Gonverneur von Astrakan, Wolnnskoi, suhr auf einem Schissboote, das bep der ersten Schissahrt auf

<sup>\*)</sup> Quellen für diesen Feldzug sind 1. die auf des Raisers. Befehl verfoßte Nachrichten von diesem Feldzuge. Ben Nestesuranoi IV. p. 653. f. und Gordon II. S. 234. f. 2. Des Kaisers Berichte an den Senat ben Weber II. S. 62. f. 3. Soimonows Tagebuch in der Samml. R. Gesch. VII. S. 155. f. 4. Peter Heinr. Bruce's Nachrichten von seinen Reisen. Leipz. 1784. S. 267. f.

biesem Meere gebient hatte, und auch jest von seinem damaligen Führer, dem Unterlieutenant Golotarew geführt wurde. Katharina, mit dem Frauenzimmer, das bis bahin gefolgt war, blieb in Alftrakan zurück. ")

Der Raiser befehligte auf seinem Schiffboote das Vordertreffen, und ihm folgten längs den Ruften alle Bleine Nahrzeuge, die Ruder gebrauchten. Die Mündung des Flufes Teret (Dimonki), ber feit Iwan Waffiljewitsch Zeiten die Grange zwischen Rugland und Perfien machte, ward, im Fall die Nahrzeuge durch Wind und Wetter gerftreuet wurden, zum erften Gammelplat beftimmt. Hier vereinte fich dann die Flotte. Peter hatte schon voreilend die Lage der Stadt Terki unter= . fucht, die, auf einer Heinen Infel von zwen Ure men des Flusses Teret eingeschloffen, bem Raifer wegen ihrer niebrigen, feuchten und ungesunden Lage wenig gefiel. Terti war die Granzfestung ber Ruffen, welche bier eine Befagung, meift aus Grebenstifthen, Jaitifchen und Donifchen Rofaten unterhielten. Shre Mabe konnte ben Eruppen die Musichiffung erleichtern, wogn Peter die Landfpits ge Ugrachan mablte. Der Lieutenaut Goimonom hatte den bequemften Landungsplat erfeben. Aber Deters Ungebuld, ans Land gu tommen, lief ibn

<sup>\*)</sup> Samml. R. G. a. a. D. S. 223, wiewohl Bruce C. 306. Das Gegentheil behauptet.

den Augenblick, da er diesen Plat erreichte, nicht erwarten. Gobald fich eine Offnung zwischen dem Schilfgrase hervorthat, wo sich eine trockene Rufte zeigte, ließ er fich bon vier Rubertnechten auf einem Bret ans Land tragen, indeg Goimonom mit bewaffneten Schiffsteuten ibn ichuste. Der Denshishit Pospelow, ein besonderer Liebling des Raifers, begleitete ihn. Ginige Gandhugel lagen zwen bis drephundert Naden bon der Rufte. Der Raifer erftieg ben bochften berfelben, von da er auf der andern Geite biefer Landzunge bie weite Gee im Gesichte hatte. Er wählte fogleich eine Gegend, wo die Armee in Lager fleben konnte. Am Machmittage geschah die Landung der Truppen, und das ichnell geschlagene Lager erhielt, mit einem Walle befestiget, ben Namen des Marachanifden Retranfchemente. \*)

Mehr denn eine Woche verlief, ehe man von hier weiser rücken und die Absicht des Feldzuges in Erfüllung bringen konnte. Es war der Mans gel an Pserden, der diesen Verzug verunsachte. Die Reiteren, die zu Lande gegangen war, hatte nicht nur vom Mangel des Wassers und der Fütterung in der Steppe viel Ungemach auszustehen: Sie hatte auch nach ihrer Einrückung in Dagsbestan einen unvermutheten Widerstand gefunden.

<sup>\*)</sup> Go wird es auch auf einigen Rarten vorgestellet.

Der Brigadier Beterani mar mit pier Regimentern Dragoner bom Generalmajor Rros potow abgeschickt worden, um von bem befen fligten Dorfe Undreema (Endern) Befit zu nebmen, beffen Ginwohner man den Ruffen geneigt glaubte. Als er aber in der Rabe des Dorfes eine Enge burchzog, ward er plöglich von den bebuichten Unboben mit Pfeilen und Rugeln bes . gruft. Uchtzig Dragoner waren gefallen: Betes rani hatte ihren Tod geracht. Unbreema mar geplündert, und die dreptausend Saufer des Orts gingen in Feuer auf. Dies war die unangenehme Nachricht, welche Veter im Agrachanschen Retranfchement empfing und die feinen dortigen Mufents halt berzögerte. Sünftigere Erwartungen durfte er von dem mächtigen Schamchal \*) pon Terku begen, einem Fürsten, beffen Gebiet fich nicht nur über Dagheftan, fondern auch über einen Theilbes Volks der Tamlingi und über die Gebirge bis gegen Schamathi verbreitete, und ber am Sofe zu Jaspahan für ben Beschützer Perfiens gegen Rufland galt.

Er hatte ihm ein köftliches Persisches Zelt entgegen gefandt, das jest dem Raiser im Netrans schement zur Wohnung diente; doch übernachtete er auf den Schiffen und ben der Musse, die er

<sup>\*)</sup> Anmertung 10.

bier hatte, erinnerte er fich einer Schiffeges wohnheit, nach welcher biefenigen, die in eine gewiffe Gegend ber Gee zum erstenmal kommen, bon einer Gegelstange in die Gee berunter gelasfen, und untergetauchet werben. Sier war eine neue Gee für die meiften, und ber Raifer brang barauf, daß biefe Beremonie auch bier flatt finden muffe. Da er fich felbft nicht ausschloß, galt auch Beine Ausflucht ben andern, fo fürchterlich ihnen auch die Sache zu fenn fchien. Der General-Major Iwan Michailowitsch Gholowin, ben ber Raifer im Ocherz ben Abmiralitäts : Baas gu nennen pflegte, mußte am erften über fich erges ben laffen, was die Gitte gebot. Darauf folgte ber Raifer, nach ihm ber General Admiral, und fo weiter die gange Generalität und die Illinifter. Es war Petern ein Weft, Die verschiedenen Unferungen, welche das beschwerliche Geespiel ben. ben Leidenden verurfachte, zu beobachten.

Die zurückgebliebene Reiteren, die sich mit Feuer und Schwert hatte Bahn machen mussen, kam endlich au, und nichts hinderte den weitern Fortzug. Zwölfhundert Mann blieben im Algraschanschen Retranschement, und alle übrigen Truppen folgten dem Raiser, als er am 5 August den Marsch auf Derbent antrut, wohin auch die Laste und Transportschiffs, unter Anführung des Kapitäus von Verden, auf der Gee folgten. Die

Armee ging am 7 und 8 August auf Flößen und Prahmen über den Fluß Gulak. Hier fand der Raiser den Gultan Machmud von Arai und eis nen Abgeordneten des Schamchals Abdul. Girei aus Tarku in Ober-Daghestan, die ihm zur Anskunft in diesen Landen Glück wünschten und ihre Bereitwilligkeit, ihm zu dienen, bezeigten. Der Gultan sowohl als der Schamchal waren schon längst den Russen geneigt gewesen; der erste, weil sein Land an das Russische Terki gränzte, der ansbere, weil er seine fürstliche Würde dem Russischen Hose verdankte, und im Fall der Widerssessische werde.

Der Gultan von Arai schenkte sechs schöne Persisse Reitpferde und hundert Ochsen zum Unterhalt für die Truppen. Der Abgeordnete des Schamschals brachte sechshundert mit Ochsen bespannte Lastwagen zur Fortbringung der Lebensmittel, hundert sunszig Ochsen zum Unterhalt der Truppen, und dren schöne Persische Pferde, worunter eines mit einem reich mit Gilber beschlagenen Satztel und mit Gold ausgelegtem Zaume geziert war: Einen größern Beweis seiner Geneigtheit für die Russen hatte der Schamchal dadurch an den Tag gelegt, daß er an wasserlosen Orten zum Dienste des Heeres Brunnen hatte graben lassen.

<sup>\*)</sup> Garbeis Radriciten in ber Gammt. R. G. IV. G. 36. f.

Überdem wurden von allen Seiten folche Fülle von Weintrauben, Melonen, Granatäpfeln und andern Früchten in's Lager gebracht, daß die Soldaten durch die Übermaße erkrankten, und die Einbringung von Früchten verboten werden mußte.

Alls am 12 August die Vortruppen sich über Gebirge der Stadt Tarku näherten, kam der Schamchal selbst dem Raiser entgegen und begleistete ihn in das, bey der Stadt erwählte Lager, wo die ganze Armee sich versammelte.

## Einnahme bon Derbent.

Die Hälfte des Weges von der Russischen Gränze die Derbent, dem ersten Ziele des Heerzuges, war zurück gelegt. Indes hatte die Runde von der Aunäherung des Russischen Heeres sich längst die Derbent verbreitet. Diese nicht unbebentende Seestadt, der Schlüssel zu Persien, (von den Türken Temir Rapi, oder das eiserne Thor genannt, \*) liegt zwischen dem Raukasus und dem Raspischen Meere, zu welchem nur der Weg durch die Stadt sührt. Allerander der Große \*\*) so meinen die Einwohner, habe ihre Stadt gegrüns det, und er sep es auch, der sie durch den Bau der nördlichen Mauer, die die die Gee reicht,

<sup>\*)</sup> Lateinifth portae Caucasiae, pilae Iberiae.

<sup>\*\*)</sup> Jefander ift ber Rame, den die Morgentandet Merans dern geben.

gegen die Stythen geschützet habe. Go mundernswürdig diese Mauer, besonders die südliche mit ihren Thürmen senn mag, \*) so unbedeutend ist doch der Widerstand, den solche Befestigung einem Neu : Europäischen Angriff zu leisten vermag. Dies erkannten die Häupter, welche der Provinz Namens des Schachs vorstanden.

Derbent ward von einem Dber: und Unter: Staft. halter regiert. Der erfte, der fich Onltan nannte, wurde vom Ochach gefeget, der Unter: Statthalter oder Naip, aber aus den Vornehmsten Einwohnern erwählt und von bem Ochach beffatigt. Der Naip, Imam Ruli Beg, allein befand fich jest in Derbent. Denn ber Gultan war wegen ber großen Befahr por den Anfrahrern (bem Daub-Beg und bem Gurchai ber Rafi: Rumpken) bie im verflof. fenen Jahre 1721 auf's neue die Stadt Schamatbi anegeplundert hatten, \*\*) nach Ispahan geflohen, um Gulfe wider die Emporer gu erfleben. Alber die Perfische Regierung war gerade im Frühe linge biefes 1722 Jahres durch den Rebellen Mite Machmud, des Mir : Weis Cobn, dergestalt entfraftet, daß bon bort burchaus teine Sulfe gu erwarten mar. Willfommen mußte also benben Statthaltern von Derbent die Untunft des Ruffifchen Beeres fenn, das ihnen Ochus gegen bie

Ш.

Œ

<sup>&</sup>quot;) Unmertung 11.

<sup>60)</sup> Sanways Reifen II, G. 75.

, Aufrührer versprach. Der Raip faumte sonach nicht, durch Abgeordnete Petern als den Befchutger von Derbent zu begrüßen. Im Lager zu Sat-En empfing der Raifer die Abgeordneten; ibn freuten bie guten Gefinnungen bes Maip, und fofort fandte er den Oberften Raumow mit einem Liens tenant und zwölf Donischen Rosaken nach Derbent, um ihn in folden Gesinnungen zu erhalten, und wegen feines Empfangs das Nothige gn verabreden. Naumow ward mit bem Naip babin einig, daß zwen Thore der Stadt, das nördliche und bas an ber Geefeite, mit Ruffischer Wache follten befest werben, bamit bie Ginwohner, por welchen der Maip felbst nicht gang ficher war, bem Einzuge des Raifers tein Hinderniß in den Weg legen konnten. Da fich aber jest ber Rapifan bon Berben mit ber Transport: Plotte ber ber Stadt zeigte, so eilte auf Maumow's Ruf zu Berftärkung seiner wenigen Mannschaft ein Rorps Dragoner pon den Schiffen herben. Gie kamen ohne Ochwierigkeit in die Otade, und befetten Die Thore. Derbent war in Ruffichen Sanden.

Langsam rückte indes das Russische Heer von Tarkn heran. Denn es mußte sich mit dem Schwerte durch die Gebiete des Gultans Mache mud von Utämisch und des Fürsten (Usmel) der Chaitacken den Wiss bahnen. Der Gultan hatte swar gegen den Russischen Gesandten Wolpuskoi bie besten Gesinnungen geäußert. Aber jetzt, da der Augenblick erschien, sie zu bethätigen, zeigte er einen sehr verschiedenen Sinn. Ein Abjutant (Jessaul) der Rosaten, der mit drey Mann nach Utämisch gesandt war, um ihn selbst, oder einen Gevollmächtigten in das Russische Lager einzuladen, wurden ermordet, und statt des Sultans sah man einen Schwarm von sechszehn tausend Mann, die er in seinem und des Usmei Gebiet ausgebracht hatte, zum seindlichen Angriff heraunahen. Sie hatten gehofft, das Russische Heraunahen. Sie

Unerwartet fanden sie Widerstand. Nach drepftündigem Gesecht ergriffen alle die Flucht, verfolgt von den Giegern, die bis in des treulos sen Gultans Residenz vordrangen. Utämisch und die Dörfer umber wurden ein Raub der Flatteme. Von den neun und drepsig Gefangenen mußten, um den Mord der Rosaken zu rächen, mehrere sterben, und ein Verstümmelter ward an den Gultan mit einem Schreiben gesandt, welches bittre Vorwürse wegen seiner Treulosigkeit enthielt.

Einer der Gefangenen, ein Priester, wurde von seinen Genossen, als berjenige angegeben, welcher ben Sultan zum Mord der Rosaken angereißet habe. Der Priester, darüber befragt, läugnete es nicht, und tropete, daß die Russen dies wegen ihres Versahrens ben Andreewa verschuldet hätten.

"Huch find wir," fügte er bingu, eine frege Ra-, gion, und feinem Fürsten auf der Welt wollen wir uns unterwerfen." - "Aber wie konntet' ihr's wagen, eine fo überlegene Urmee anzugreifen ?" fragte ihn der Admiral Apragin. "Vor euern Rufvöllern fürchten wir uns nicht," war die Mutwort, "die fonnen uns nicht in die Gebiege fol-Eure Rosaken haben wir fcon fonft gefchla-Waren eure Blaurode nicht, die fich gu Pferde fo eng gusammen Schließen (bie Dragoner), ibr würdet uns nicht furchtbar fenn." Ein anbrer Gefangener wollte, als er por des Aldmirals Belt gebracht mar, auf feine Frage Untwort geben. Alls ibn ein Peitschenhieb bazu zwingen follte, rif er muthend einem Offizier ben Degen bon ber Geite und lief bamit auf ben Abmiral qu. Er murde ibn getöbtet haben, hatten nicht zwen bor dem Belte ftebende Ochildmachen ben Rafenden mit ihren Bajonetten niedergestoßen. Der Gefallne rif noch ber einen Schildwache bie Flinte aus der Hand und bif ihn in den Urm. "Bin ich benn in dies Land gekommen, um pon tollen Sunden gefressen zu merben ?" fagte ber era fchrockene Ubmiral zum Raifer, ber in biefem Une genblick in's Belt trat. Peter lächelte. "Wäre" fagte er," bies Bolt in ber Rriegskunft erfahren, gewiß teine Mation wurde gegen fie bestehen tonnen."\*)

<sup>\*)</sup> Bruce a. a. D. G. 329. f.

Ungestört nahete sich jest Peter ber Hauptstadt von Daghestan. Eine Werste por der Stadt kam der Raip mit einem ansehnlichen Gefolge der vornehmssten Einwohner dem Heere entgegen, und überlies ferte knieend dem Kaiser zwen silberne Schlüsselt ") von den Stadtthoren. "Derbent," sagte er, "verdankt seinen Ursprung dem großen Alexans der. Dem großen Peter wird es seine Erhalstung danken.

Der Einzug geschah unter ber Ginwohner freudigem Willfommen. Das geregelte Ruffis fche Bufvolt marfchierte burch die Stadt, und lagerte fich auf einer Chene, gunachft an ber Gee. Die Dragoner und Rofaten aber, welche befferes Butter fur ihre Pferde in der Begend des Bluffes Milukenti fanden, fchlugen an diefem Bluffe, bren Werfte von seiner IN undung, ihr Lager auf. Much ber Rapitain von Verden erhielt Befehl, mit ben Schiffen nach ber Mündung jenes Bluffes zu geben, und fich dort por Unter zu legen. Der Lieutenant Lunin aber wurde mit einer Schnane nach Baku, ber nachsten wichtigen Stadt in ber Droving Schirman gefandt, um die Gesinnungen ber Ginwohner gu erforschen, und ihnen in einem Derfifch verfagten Manifefte bes Raifers Absicht, fie gegen die Mufrührer in Ochut zu nehmen, befannt zu machen.

<sup>. )</sup> Unmertung 12.

Deters Ruding. Grundung bon Swiatoi Areft.

Nicht nur die Besetzung von Baku lag in des Kaisers Plan. Wahrscheinlich hegte er die Absicht, diese Stadt vorben, nach dem Flusse Kur vorzudringen, den Strom die Tisses aufwärts zu fahren, und von dort endlich, um die Gegenden zu erkunden, den geraden Weg nach Terki zu nehmen. In Georgien wollte er das Christenthum erneuern, an der Mündung des Flusses Kur aber eine große Handelsstadt anlegen, wo die Handlung von Georgien, Armenien und Persien wie in einem Mittelpunkte sich vereinigen und von da auf Alstrakan fortgesest werden sollte. \*)

Das waren die erstaunlichen Plane des großen Mannes. Ein Zusammenfluß Kleiner Ereignisse machte Derbent zur Gränze des Feldzuges und zerstörte das weitgreifende Worhaben.

So geneigt sich manche Einwohner Batus zum Empfange der Russen bezeigten, so waren boch die Häupter der Stadt nicht wie die von Derbent gestimmt. Zwar nahmen sie das ihnen gesandte Manisest an. Aber den Abgeordneten, der es brachte, ließen sie nicht in die Stadt, und sehr bestimmt erklärten sie, daß sie, so wie bisber, sich auch künftig der Aufrührer zu erwehren hofften, und sich nicht entschließen könnten, Russische Hülfe, es sey an Proviant, oder Besagung, anzunehmen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Müller C. R. G. VII. C. 266.

<sup>\*&</sup>quot;) Anmertung 13.

Die Ruffischen Fortschritte, auf welche bie: Surten ohnehin mit Giferfucht blickten, wurden nach Diefer Ertlarung febr erfdmeret, und ber Erfolg enschien Petern um fo zweifelhafter, ba einige Unfälle der Proviant-Flotte einen Mangel an Les benemitteln befürchten ließen. Zwölf bor Mündung bes Baches Milutenti belegene, Mehle belabene Lastichiffe, mußten, bom Sturm ergriffen und beschädigt, die Unter tappen und fich auf den Strand fegen: ein großer Theil des Mehls war verborben. Drenftig andere Lastschiffe mit Provient, die der Kapitan Billebois von Uffrakan berben führte, konnten megen der schlechten Befchaf. fenheit ber Schiffe nur bis in ben Ugrachanischen Maerbusen kommen, und fich nicht weiter in bie hohe Gee magen, um Derbent, ober gar Baku gu erreichen. Mist für einen Monat Lebensmittel war vorrathig. Peter versammelte einen Rrieges gath, und der Befchlug mar, für diefes Jahr den Belogng gu enden und mit hinterlaffung einer Befigung in Derbent nach Uftrafan gurud gu tehven. Der Oberst Junger erhielt bas Kommando über die Befatung, und ungefaumt begann ber Rüdmarfck.

Petern beschäftigte indest ber Gedanke, wie er ben Ruffichen Besthungen, am Raspischen Meere größere Sicherheir gewähren könne.' Von der unbequemen Lage der Gränzstadt Terki

burch eigne Unficht überzeugt, entichlog er fich, einem gunftigern Orte eine andere Beftung Er. mählte dazu eine gründen. 211 Begend, zwanzig Werfte von der Mündung des Alufes Gulak, da wo der Flug Agrachan sieh demfelben frennt. Die Lage zwischen zwen Bluffen trug febon zu der Festigkeit ben, die Fruchtbarkeit ber Wegend verfprach ben Ginwohnern eine Fulle von Lebensmitteln. Dem Befchluffe folgte ichnell bie Musführung, und bie neue Festung erhielt den Namen Omiatois Rreft (zum heiligen Rreut) \*). Unter bem Rommanda des Oberfilieutenants Leontei Goimonom blieben einige Regimenter Infanterie und Dragoner nebft einem Korpe Rofaten bier zurud, und biefe maren es, die nach des Raifers Abzug ben Bau ber Festing vollführten, die bald farter mard, als nöthig war, um fich gegen einen Affatifchen Seind zu schüten. Saufend Samilien Rosalen Donftuffe mußten auf des Raifers Befehl fich bauslich bort nieberlaffen, und fo entftand fchnell an dem Muffe Agrachan eine Reihe befestigter "Dörfer (Gorodfi). \*\*)

Wahrend Peter sich mit Unlegung der Veftung beschäftigte, wurden die Lander des widerspenstigen Unter und des verratherischen Gultans von Utae

<sup>.\*)</sup> Anmertung 14.

<sup>\*\*)</sup> Anmeitung 15.

misch aufs neue von Kosaten und Kalmucken beims gesucht und große Heerden von Hornvieh als Bente zur Armee geführt.

Peter kehrte jest in bas Agrachansche Retranches ment zurück. Er sand hier sein voriges Boot, das ihn schnell nach Aftrakan zurück führte, wo er am 4 Octoz Ber ankam. Hier erwartete er die Rückkunft der Flotste, die mit gefährlichen Stürmen zu kämpfen hatte, und nicht ohne Verlust Astrakan erreichte. Auch ben der Armee bewerkte man großen Abgang, da die Beschwerlichkeiten eines so weiten Landmarsches, und die Veränderung der Lust und Nahrung, besons ders der Überfluß reizender Früchte, vieles Volkdurch Krankheiten hinrassch.

Unftalten zu Berfalgung ber Derfifchen Eroberungen.

Dennoch entschloß sich der Raiser seine Erober rungen noch weiter in die Provinz Sitan auszudehnen. Ein Bericht des zu Rjäschtschu in Shilan residirenden Russischen Konsuls und ein Schreiben des Persischen Rommendanten der Stadt, die den Wunsch, durch Russische Truppen gegen die Aufrührer geschützt zu werden, äußerten, brachten ihn zu dem Entschluße noch in diesem Herbst Truppen nach Gilan überzusetzen. Der Dberst Schip ond ward zum Besehlshaber des dahin bestimmten Korps von zwey Bataillons Fußvoll erwählt, und der Kapitan Lieutenant Gois monow follte die Fahrzenge führen, die das Korps überbrachten. "Aber," so fragte Schipow den Raiser, "wie werden zwey Bataillons zur Vertheisdigung der Provinz Ghilan zureichen?" "Hat doch," antwortete Peter, "einst der Empörze Stens ka Rjäsin sich mit fünshundert Kosaken dort halt ten können. Du hast zwep Bataillons geregelter Mannschaft, und zweiselst?"

Der Raifer verlieft Uftrafan nicht eber, als bis er das Rorps hatte abfahren feben. \*) Mit diefer Unternehmung perband er eine zwente, die auf Batu gerichtet war. Denn er verfügte ben ber Rudreise nach Mostau, daß zu Rafan und Mischnei Momghorod in aller Gile drepfig große Gee: Fahrzeuge (Set. Bote) erbauet und mit Aufgang bes Gifes nach Aftratan geschickt werben follten. Damit es au nichts fehle, ließ er gu Rafan ben Major bon der Garde Rjumangow und gu Mischnei : Momghorod ben Fürften Jusupow gurud, um über den Bau die Unfficht gu haben. Dem General Matuschkin zu Ustrakan aber faubte er ben bunbigen Berhaltungsbefehl : "Go: bald aus Rafan funfzehn Bet : Bote antommen, fp fabre damit nach Batu und erobere es. \*\*)

Der Raifer hatte am 5 November Uftratan verlassen. Die Ginfchollen ber Wolga nöthigten

<sup>\*)</sup> Anmerfung 16 a.

<sup>\*\*)</sup> Mallers G. R. G. VII. G. 320. C. auch Anmert. 18 b.

ibn, einen großen Theil bes Weges bis Barigin gir Pferde gu machen. Mit Bedauern fab er bier Die Erümmer ber verfehlten großen Arbeit, Die Wolgg mit bem Don zu vereinen. Rurg por bem Schlusse bes Jahres (Dez. 15) tam Peter mit feiner Gemablin bon bem befehwerlichen Weldzuge gurud. Es war der lette, von dem er wiederkehrte. Much jett hielt er (Dez. 18) einen feperlichen Ginzug, an bem nämlichen Tage, an welchem er ein Jahr borber nach bem glorreichen Ochwebis fchen Frieden in die hauptftadt eingezogen mar. Er gog burch bren Chrenpforten, beren eine bas Bild ber Gtadt Derbent zeigte. ') Die Golufe fel der Stadt murden vor dem Raifer bergetragen, der in seiner Regiments-Uniform folgte. Bug ging zur Wohning bes Knes = Cafar, wele dem der Raifer unter Überlieferung der Ochluffel, wie gewöhnlich, Bericht von dem geenbeten Gelbe zuge abstattete, und nicht verhehlte, daß biefe Schluffel mit dem Leben von fiebentaufend Ruffen ertauft fenen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Unmertung 17

<sup>\*\*)</sup> Beber U. 6. 78. Anmertung 18.

# Zehnter Zeitraum.

Von Peters Ruckfehr aus Persien bis zu seinem Tode. 1722 — 1725.

Reue Untersuchung gegen untreue Staatsbeamten.

Chafficoms gdl. Menfchiloms Gunft erfcuttert.

Wie nach jeder Rückkehr von ansländischen Reisfen, entdeckte Peter auch nach seiner Heimennst aus Persien, eine Reihe von Veruntreuungen, deren sich die ersten Staatsbeamten schuldig gemacht hatten. Veranlasset wurde die Entdeckung durch einen Zwiespalt zwischen Menschikow und dem Vizekanzler Schaffirow. Schon lange hatten die benden Lieblinge sich geneidet und heimlich Feindschaft gegen einander genährt. "Wenn dein Neid ein Fieber wäre," sagte einst Schaffirow zu Menschikow, alle wohlhabende Kussen wären längst ausgestorben." Bald verglich er ihn mit den Holzwürmern, die in den Bäumen nageten, von denen sie geheget und gepsteget würden; bald spotztete er seiner Feigherzigkeit und nannte ihn den

Xerges ber schuffren burch ein gutes Fernrobe ber Galaminischen Ochlacht zusehe. \*) Der gegenseitige Groll mar mahrend Peters Ubmefenbeit in volle Blammen ausgebrochen. Gie hatten fich nicht entseben, im offenen Genate, mit Sintanfetjung ber bem Rollegium ichulbigen Mchtung, bie ehrenrührigsten Beschuldigungen gegen einander auszuftoffen. Ochaffirow mar mit feinen Beschwerben bem Raifer ichon bis Zarigin entgegen geeilet, und kaum in Moskau angekommen, mußte Peter auch Menschikows Rlagen anboren. "Thr fend bende icon dadurch ichuldig," fagte er, "daß ibr euch nicht entblobetet, im offenen Genate folchen Unftof zu geben. Dafür gablt vorläufig jeder eis ne Geldbufe von hundertfausend Rubeln; \*\*) und nun follen die Beschuldigungen untersucht werben." Es geschah. Ochaffirom, auf des Raisers Gunft gn ficher trauend, hatte feine Rollegen, und nas mentlich ben Großkangler Gholowkin, wenig geschont. Go fonnte auch er jest feine Ochonung erwarten. Er ward angeklaget, er habe ohne des Raifers und des Genats Vorwissen feinem Bruber ein Umt gegeben, habe als General : Doft : Die rektor eigenmächtig das Poftgeld erhöht und die Ginfünfte ber Erhöhung fich zugeeignet, habe (und bas ward ihm borzüglich zum Vorwurf gemacht)

<sup>\*)</sup> Bebet III. G. 24.

<sup>\*\*)</sup> Bebet II. 6. 79.

ben ber Einziehung ber Vermögens feines Schwiegerfohns, des Burften Gagarin, zwenhunderttaufend Dutaten und toftbare Edelfteine, fiebzigtaufend Dutaten an Werth, verschwiegen, obgleich burch ein Manbat, das Schaffirow felbft unterfchrieben gehabt, ben Lebensstrafe geboten gewesen, daß alle, die Geld und Gut von Sagatin in Sanden hatten, ober wüßten, wo es befindlich . fen, foldes anzeigen follten. Das niebergefette Rriegsgericht, in welchem ber Raifer felbst den Worfit führte, bestand aus dem General-Feldzeugmeifter Bruce und verschiedenen Genatoren und Offizieren von ber Garbe. Gin Urtheil vom 23 Febr. '1723 erklärte ibn für einen überführten Berbrecher und ertannte, daß er nicht nur Burben, Ehre und Guter, fonbern auch fein Leben verwirket habe.

Schaffirow hatte große Verdienste in die Wasgeschaale zu legen. Er war es, der am Prush in dem Augenblicke, da Petern und dem Russe schen Staate die größte Gesahr drohte, durch sein ne Klugheit diese Gesahr wandte; er war es, der durch seine fortgesetzten Verhandlungen in Konstantinopel den Frieden zu erhalten gewußt hatte; keiner glich ihm an Erfahrenheit in den Morgensländischen Staats : Angelegenheiten und in der Russischen Handelstunde. Das bezeugten ihm der in Mostan gegenwärtige Türkische Gesandte und

ber Hollandische Resident Wilde. Auch Ratharis na, in lebhafter Erinnerung des fritischen Mugenblides am Pruth, magte es, Schaffiroms Verdienft ben ihrem Gemahle geltend zu machen. Gie gewann es, daß ihm das Leben geschenket wurde. Aber erft auf dem Blutgerufte, erft in dem Mugenblicke ba ber Scharfrichter bas Beil über ihn bob, vernahm er ben Gnadenruf. Er ward, in den Genate Pallaft gurud geführt, wo bie versammelten Senatoren ihm die Sand reichten und ihm zu ber Begnadigung Glud wünschten. Ein Wunds arzt öffnete fchnell dem Salbentfeelten die Alder. "Hätte mir boch," sagte ber Begnabigte, als er mieder zu reben vermochte, zu bem Wundargte, "hatte mir boch fatt beinet, nur ber Mann mit bem Beile die Hauptaber geschlagen!" \*) In ber Abgeschiedenheit, worin Schaffirow nun unweit Petersburg leben mußte, hatte er Gelegenheit, das trugliche Wechselfpiel des Menschengluetes por feinem innern Muge auf's neue vorüber gleiten gu Laffen. \*\*)

Renschikow hatte sich seines Triumphes nicht fehr zu erfreuen. Peter, ben der Untersuchung wiederholt von seinem Geis und seiner Habsucht überzeugt, bereitete auch ihm eine Strafe. Zwar

<sup>\*)</sup> Bassewits l. c. p. 3gr. v. Bergholg ben Bufching XXI. G. 196.

<sup>&</sup>quot;) Anmertung 19.

konnte er, fich immer nicht entschlieffen, diefen feinen Liebling durch eine öffentliche Strafe zu entebren. Alber er nahm ihm die schönen Landguter, welche er durch Schenkung in der Ufraine befaß; er nahm ihm die General . Gtatthalterschaft über Efthland und Jugermannland, bie ber Beneral-Abmiral erhielt; er nahm ihm endlich ben einträglichen Tabackspacht; zugleich verurtheilte er ibn in eine Gelbstrafe von 200000 Anbeln, und ließ fatt bes Urms ber Berechtigkeit, feinen eignen guchti= genden Urm über ihn malten. Um empfinblich= ften war es vielleicht dem Bettrauten, daß er bes Raisers Bertrauen sich mindern fab. Er wurde lange nicht zu ben geheimen Berathschlagungen gezogen, und ba ber Tiefgebeugte in eine Rrankbeit fiel, labte ihn nicht, wie fonft, ein Befuch feines Beschützers. Ills der Raiser zum erstenmal nach bem Borfall wieder zu bem Genefenen tam, fand er die fonft glanzenden Gale, worin er fo viele Tefte gefevert hatte, ihres Glanges beraubt. "Ach!" sagte Menschikew zu dem Monarchen, als er beffen Bermunderung mertte, "ich habe meine Sapeten verkaufen muffen, um mich mit bem Fistus abzufinden." - Dhne fich barauf eingulaffen, erwiederte mit Ernft der Raifer: Go ge fällt mir's hier nicht, lebe wohl! Aber ben der erften Alffemblee komme ich wieber, und finde ich bann beine Zimmer nicht fo, wie bein Rang es

erfordert, so wirst bu bich noch einmal mit dem . Fiskus abzusinden haben." \*) Er kam wieder, fand die Gale glänzend, wie sonst, und alles war vergessen.

Noch mehrere Personen sahen sich ben der anges stellten gerichtlichen Untersuchung in Unspruch ges nommen. Der Ober-Prokureur und Major von der Garde, Pissarem, der jüngst widerstrebend das nene gesahrvolle Umt angenommen hatte, erlag unter den gehäusten Untlagen, die auf ihn zus strömten. Er ward zum Musketier, und der Oberssekreiter des Senats zum Kopissen erniedrigt. Uns dere litten Leibess oder Gefängnisstrase; keiner entging einer Geldbusse. Die Senatoren Fürsten Gesängniss verurtheilt waren, befreyte jedoch schnell Katharinens Fürsprache. Die Begnadigten wurs den ihr zur Feyer ihres Vermählungstages entges gen gesührt. \*\*)

#### Mertmurbiges Seuermert.

Peter endete seinen Aufenthalt in Moskan mit einem mehrtägigen Larvenfeste, dem ein Feuerwerk folgte, wozu er sein altes Wohnhaus zu Preobraschensky bestimmte. Er hatte sich dort eine neue Wohnung enbaut, und nun gesiel es ihm,

<sup>\*)</sup> Bassewits l. c. p, 352.

<sup>\*\*)</sup> Bamewitz li c, von Betgholz a. a. D. 196: 198:

das alte hölzerne Saus, welches ihm gur Jugend= wohnung gedient hatte, in Feuer aufgeben zu laffen. Illit eigener Sand gundete er es an. Da Dacher und Dande mit funftlichen Materien umgeben waren, fo zeigte das Gebaude fich lange in farbigem Fener, welches die Architektur hob und eine treffliche Wirfung that. \*) Endlich murde das Bebaude felbft ergriffen, die Feuertrommeln wirbelten, und nun bot sich dem Ange der schreckliche Anblick einer "Gehn Gie ba bas Bilb Feuersbrunft dar. bes Krieges!" fagte ber Kaifer zum Herzog von Holftein. "Unf glanzende Thaten folgt die Berftorung. Es war in biefem haufe, ba ich meinen Rrieg wider Schmeden ichloß. Mit dem Saufe vergebe auch jeder Gedanke, jemals bon neuem die Maffen gegen diese Rrone zu ergreifen. Gie fen hinfort die festefte Freundin meines Reiches." \*\*)

Peters wirtfame Bermendung für den Bergog von Solftein.

Wie sehr die Befreundung mit Schweden Perters ernste Absicht sep, das erklärte auch der Russsiche Minister Bestuscheff in Stockholm. Aber ben dieser Erklärung war es seine Voraussezung, daß die Schwedische Nazion dem unbillig von ihr verlassenen Sprossen des Hauses Wasa werde Gerechtigkeit wiedersahren lassen.

<sup>\*)</sup> Unmertung 20.

<sup>\*\*)</sup> Bassewitz 1, c, p. 350. Bergholz a. a. D. G. 203.

Der Raiser hatte bie dem Herzoge von Sol ftein gethane Bufage nicht vergeffen. Des Bergogs Nachfolge auf den Schwedischen Thron zur Bebingung bes Mystabter Friedens gu machen, und gleich bamals bie Radgabe bes von Dannemark eingezogenen Ochleswigs für ihn zu bewirken, mar politisch unthunlich gewesen. Aber mit festem Blide beobachtete Peter die Borgange im Innern Schwebens, um bon jeder Beranderung für ben Herzog Rugen zu ziehen. Da fich im Anfange des Jahres 1723 ein Odwebischer Reichstag ber: fammelte, fo bewog ber Raifer ben Bergog, baf er feinen Gebeimenrath von Baffewig nach Otode bolm fandte, um, in Berbindung mit dem Ruffie fchen Befandten, bie Solfteinische Ungelegenheit mabrzimebinen. Die Untunft eines Abgeordneten des herzogs Rarl Friedrich war dem Ronige und feiner Gemahlin nicht angenehm. Man verfagte ibm gleich Unfange das Gebor und beharr: te baben, obgleich Baffewig erklärte, baf ber Bergog bie Thron-Rechte besjenigen ertenne, welden bie Buneigung feiner koniglichen Muhme zum Throne gerufen habe, und daß er willig fich ben Beefugungen feines Baterlandes unterwerfe, eines Vaterlandes, welches feinem Bergen fo lieb fen, bag Unruhen batin aufzuregen, nie fein Wille fenn Bonne.

Mehrere Comeben fanben nach biefer Erffa.

rung, daß ber Ronig und ber Genat mit unbillie ger Barte gegen ben Oproffen ihres Königeftama mes verfahre. Manche mochte auch die gefällige Aufnahme, und die offene Safel, die fie ben bem Solfteinischen Gefandten fanden, dem Bergoge geneigt machen, manchem die drobende Ruffische Flotte zu Kronflot gefährlich bunken. Genug der Ochwedische Reichstag drang in den Rönig, Baffewigen bas Gebor nicht langer zu verfagen; Der Befandte wiederholte ben der öffentlichen Undienz (April 81) die vorige Versicherung, und so war ber Weg zu ber weitern Bitte gebahnt, "daß der Bergog durch die Bewilligung des Sitels Rönige liche Soheit als nächster Blutsvermandter des Röniglichen Saufes anerkaunt, und ihm Ochwedische Thronfolge, so wie Ochwedens Benstand zu Wiebererlangung feines Untheils an bem Herzogthum Ochleswig berfichert wurde." Ruffifche Gefandte verband damit den Wunfch, daß Ochweden ein Ungriffs : und Bertheidigungse Bundnig mit Rugland einzugeben, und feinem Beherricher den Raisertitel zuzugesteben sich bewogen finden möge.

Das letzte war wenig schwierig. Auch bewils ligte der Reichstag dem Herzoge bald den begehri ten Litel, welchen er sich ben seiner Abreise aus Schweden schon selbst bengelegt hatte. Schwieris ger ward die gewünschte Versicherung der Schwes

bifchen Thronfolge. Da Baffewig glaubte, baß bie wirkliche Berlobung einer Tochter Peters mit bem Bergoge biefer Ungelegenheit großes Gewicht geben werde, fo trug er bem Raifer feine biesfälli= gen Wünsche vor. Aber Beter wich bem Untrage unter bem Vorgeben aus, "bag nach Ochwedischen Befegen ein bermuthlicher Rronerbe fich nur mit Ginwilligung ber Granbe vermählen burfe, biefe Einwilligung alfo zuber zu bewirken fen. habe fich, fügte er bingu, die Reigung feiner Dochter Unua für ben Herzog noch nicht beflimmt genng gezeiget, und die Bater Bartlichteit erlaube ibm um fo weniger, Beborfam gu forbern, da es noch ungewiß fey, ob der Glanz des Thrones feiner Tochter einft bas erfegen werde, was ber Entschluß, bem Bergoge Die Sand zu geben, vielleicht ihrem Bergen koften werde.

Man begriff Unfangs biese Außerung nicht, bat ber Raiser den Herzog wegen seines lebhaften gebilstesen Geistes zu lieben schien, wiewohl er seinen Mangel an Geschäfts-Thätigkeit und seine natürliche Teigung zur Ruhe und zu Vergnügungen tadelte. Man merkte aber halb, daß Peter dadurch unr den Französischen Minister Campredon zu schonen suche, bessen Vermittelung er in der Persische Türkischen Verhandlung noch bedurfte. Frankteich fürchtete die Vereinigung der Russischen und Schwedischen Krone auf Einem Haupte, und se

verbot ihm die Politik, die Vermählung des vermuthlichen Schwedischen Thronerben mit Peters ältester Tochter zu begünstigen.

### Peters Rudlehr nach Petersburg. Lod der Prinzeffin Maria.

Peter achtete indes dienlich, den Verhandlumgen zu Stockholm durch einen Baltischen Seezug, der zugleich seine Flotte übe, Nachdruck zu geben. Um ihn vorzubereiten, eilte er, bevor noch der Frühling nahte, (1723 Febr. 25.) an die Newa zurück.

Ben feiner Untunft in Petersburg fand er feine Ochwester IR aria auf dem Sterbebette. Ginf in das Gusdalische Rantegewebe verwidelt, batte sie einige Jahre zu Schlusselburg in enger Saft verlebt, nachher aber einen Pallaft in der Stadt bewohnt, wo ihr nichts fehlte, als die Frenheit. ihn zu verlassen. Peter fand das Bette der Kranken mit Dopen umgeben, die nach altem Brauche, die Manen ber Gterbenden zu befänftigen, ihr · Trank und Speise brachten und mit bem Jone ber Rlage fle fragten, ob fie nicht in diefer Welt einen Überfluß an dem, was das Leben erhalte, gehabt habe? Unwillig, daß man einen lächerlichen Gebrauch, der schon benm Russischen Pöbel nicht mehr galt, noch in feiner Familie bulbe, vertrieb Peter die unwissenden Priester vom Sterbebette. Maria gab in Anhe ihren Geiff auf. Die Leis the wurde mit einer Pracht beerdigt, als hätte bie Verschiedene nie des Bruders Wohlwollen verloren gehabt. \*)

Deter holt feine auswärtigen Befandten fenerlich ein.

Indem Peter fo unausgesett bie Bertilgung bes Aberglaubens fich angelegen fenn ließ, gab er bald barauf öffentlich zu erkennen, wie febr er bie Früchte ber im Muslande gewonnenen Rultur gu würdigen wiffe. Der Fürst Dolghoruki und ber Graf. Sholowein, des Großkanzlers Gohn, kehrten bon ihren Gefandtichafte Poften gurud, die fie funfgehn Jahre lang an den Sofen von Ropen= hagen und Berlin mit Ruhm verwaltet hatten. Sie tehrten zurück, um einen ehrenvollen Plat im Genate einzunehmen. Der Raifer, den man gewöhne lich nur in einem zweprädrigen Wäglein in Begleis tung eines Denschischits, welcher neben ihm faß, und eines zwenten, der ibm zu Pferde folgte, burch die Gaffen fahren fah, fuhr an dem Tage, ba bie Befandten gurud erwartet wurden, reich gekleidet, in einem prachtigen fechespannigen Phaeton in Begleitung der Garden ihnen einige Werfte bor Petersburg entgegen, nahm die Angekommenen in -feinen Magen und führte fie mit Umwegen durch Die vorzüglichften Straffen ber Stadt nach feinem

<sup>\*)</sup> Bassewits l. c. p. 253.

Pallast, wo eine zusammenberusene große Versammlung der Heimkehrenden harrte. "Es war billig," sagte er, indem er die benden gebildeten Männer in ihre Mitte brachte, "daß ich diese oblen Aussen seperlich einführte; denn mit ihnen führte ich mannichsaltige Schäße des Wissens und der Rultur, die sie im Auslande sammelten, in's Vaterland ein."

Peters letter Geezug. Soelmuth des Bergogs von Solftein, Fortgang feiner Ungelegenheit in Schweden.

Indes beschäftigte Petern unausgesett die Ausrüstung der Flotte. Ben der Musterung fand er mehrere überstüssige, den Schweden abgenoms mene Galioten und Frachtschiffe. Diese und einis ge andere Schiffe, die in den Lieständischen Hästen erbauet waren, vertheilte er zum Handelsges brauch unter die Gtädte Petersburg, Niga, Nes val und Wiburg, und erbot sich zwendrittel der Rosten ihrer Bemannung zu tragen, unter der Bedingung, daß die Stadtmagistrate nicht nur für die übrige Bemannung sorgen, sandern auch die Schiffe, wenn sie abgängig würden, ersegen. \*\*)

Eine Flotte von hundert Galeeren, einigen smanzig Rriegsschiffen und vierzehn Fregatten mar ausgerüftet und mit Lebensmitteln für sechs Mo-

<sup>\*)</sup> Bassewitz I. c. p. 353.

<sup>\*\*)</sup> Nestesuranoi IV. p. 687.

nate versehen. Der Groß = Abmiral Apragun führte sie. Peter selbst befehligte unter dem Itasmen Michailow das Vordertreffen, der Vizes Aldmiral Gordon das Hintertreffen, und Apragun das Ilitteltreffen. Peter bestieg zum ersten Male das nene Schiff Katharina, welches ganz zu Pestersburg gearbeitet war. Das Schiff Ingermanns land, auf dem er einst (1716) den ehrenvollen Oberbefehl über die vier vereinten Flotten geführet hatte, solle, so erklärte er, nicht weiter dem Krieg und den Wellen Preis gegeben, sondern zum Ansbenken jenes Ereignisses im Hasen erhalten werden.

3m Alnfang des Julius (18) stach die Flotte in Gee. Auf ihr befand fich auch ber Bergog von Holftein. Menschikow, der fich durch Bernachlässigung ben ber Musruftung aufs neue bes Raifers Unwillen zugezogen hatte, mar, obgleich Wige: Abmiral, vom Buge ausgeschlossen. \*) Die brobende Flotte zeigte fich bald zwölf Meilen von Stockholm. Baffewig, voll fanguinischer Erwartungen, ichrieb bem Bergoge, feine Unbanger mehrfen fich bergeftalt im Reiche, bag, wenn er nur in Person sich zeige, er den Thron seiner Vorfah. ren zu besteigen hoffen burfe. "Das fen ferne," antwortete, ohne bes Ministers Gdreiben bem Raifer zu zeigen, mit feltenem Ebelmuthe ber Ber-"Gine folche Revoluzion," fuhr er fort, 30g.

<sup>\*)</sup> Weber U. G. 101.

"wurde mein armes, burch fo viele Kriege gerruttetes, Baterland vollends zu Grunde richten. Diesen Preis taufe ich teine Rrone, und follte ich nie eine tragen." Baffewig, obgleich ihm geboten war, dies Ochreiben fofort zu verbremen, achtete es bem Bortheil feines herrn gemäß, baffelbe bem Grafen Sorn, dem Saupte ber Patrioten, gu geis gen. "Lernen Gie," (prach er, "ben Fürften tennen, den Gie verläumden und verfolgen!" Sorn, durch so viel Ebelminth gewonnen, verwandte sich feit dem Mugenblick für den Bergog. Er verschaffte ihm ein Jahrgehalt von fünf und zwanzig taufend Thalern und eine Berficherungs: Afte, "daß bie Ochwebische Nazion bem Stamme Wasa die größte Verbindlichkeit habe, und daß teine Urfache borhanden fenn würde, im Fall ber Thron: Erlebigung die Person des Bergogs zu übergeben, in foferne nicht, wie immer zu erwarten fen, beffen Berhalten gegen ben König, die Rönigin, ober ben Gtaat, dazu Beraulaffung gabe." Bugleich verficherten die Erften der Ochwedischen Ragion in mehrern Ochreiben bem Raifer, bag bie Ragion fich geschmeichelt fühlen werde, einen geliebten Burften, der bon ihren Ronigen entsprungen fen, in bie, Familie bes Raifers eintreten zu febn, und daß biefer Eintritt vorzüglich dazu bentragen werbe, die Verbindung zwischen den begben Rronen gu befeffigen. \*)

<sup>\*)</sup> Bassewits l c. p. 357. sq.

#### Peter gu Rogerwil.

Peter war indeß (Jul. 15) mit der Flotte von vier und zwanzig Gdiffen zu Reval angetom. men. \*) Von bort ging er weiter nach Rogerwik. Bier frente er fich ber neuen Safen : Arbeit, melche unter ber Leitung bes geschickten Ingenieurs Dbriften Lubras, des Erbauers des Kronftadti= fchen Ranale, feit feiner Abwesenheit bedentenbe Fortschrifte gemacht hatte. Über den Bestand des Werkes mußte ein INolo entscheiden, der die Ginfahrt verengen und fichern follte. Best wurden machtige Felsftude berangewälzet, um den gewaltigen Damm in der Tiefe des Meeres zu gründen. Auf bes Raifers Gebeig weihete ein Geiftlicher bie Statte, wo der Molo beginnen follte, und unter dem Donner des Geschützes wälzte Beter felbst den ersten Felsstein in's schäumende Meer. \*\*)

Peters Rudtehr.

Beft der Schöpfung der Ruffifchen Flotte. Peters erftes Saus , jum Dentmaal geweiht.

Der Russische Geezug schreckte, obgleich er bloß für einen Übungszug der Flotte galt, nicht nur Schweden, sondern auch den Danischen Hof, welscher sich bewußt war, durch seinen besondern Friesden mit Schweden und durch seine Verbindung

<sup>4)</sup> Anmertung 21.

<sup>\*\*)</sup> Bassewits 1. e. p. 358. Bergholz G, 286.

mit England, Peters Unwillen gereizet zu haben. Auch war kurz vorher von Seiten Rußlands an diese Krone die Unforderung ergangen, den Monarchen Rußlands als Kaiser zu erkennen, die Russischen Schiffe zollfren durch den Sund gesten zu lassen, den Herzog von Holstein in alle seine Staaten wieder einzusetzen, und ihm die Festung Lönningen in dem Zustande, in welchem sie sich jetzt befände, abzutreten.

Dännemark hatte hiernach allerdings zu fürch:
ten Ursache. Aber es kam, wie Schweden, mit
der Gorge und mit dem Kostenauswande frey,
welche die Rüslung gegen eine Flotte veranlaßte,
deren Möglichkeit vor gar wenigen Jahren noch
keiner ahnete. Peter kehrte nach kurzem Kreuzzuge, der sich auf den Finnischen Meerbusen ber
schränket hatte, in der Mitte des Sommers (Aug.
ha) nach Kronstadt zurück. Es war sein letzter
Geezug.

Nie ward er vom Gefühle dessen, was er geleistet hatte, so ergriffen, als in diesem Augenblicke, da er an der Spige seiner eigenen Flotte, als ents schiedener Meister der Oftsee, in die gesicherte Newa einsuhr. Nach dem Berichte seiner Admiralität sauden sich ein und vierzig Kriegsschiffe in dienstbarem Stande, die mit 2106 Kanonen und mit 14960 Matrosen besetzt waren. \*) Peter

<sup>\*)</sup> Reichardt G. 564.

befehloß, burch ein großes Fest die Schöpfung der Ruffichen Flotte zu fevern.

Er hatte jungst in Mostau das kleine Boot wieder gesehen, das dem Zaren Iwan Wassisses witsch einst auf dessen Begehren vom Könige von England geschenket war. Es war das erste Fahre zeug der Gattung, so man in Russland gesehen hatte: Es war das Boot, durch dessen Unsicht ben Petern, dem Jüngling, die Last zum Schiffs bau gewecket war. Wie einen alten Freund sah er es wieder, und freudig nannte er es den kleis, nen Großvater vieler großer Enkel. Er beschloß, es nach Petersburg bringen zu lassen, und es dort der Folgezeit auszubewahren, als ein Denkmaal dessen, was die Russische Seemacht war, und was sie ward durch ihn.

Das Schifflein war jest in Petersburg anges kommen, und damit es nicht auseinander falle, von außen ganz mit Rupfer beschlagen. Peter bereifete jest ein Fest der Weihe des kleinen Groß-vaters. Wie im Triumph sollte es nach Kronslot gebracht, und dort von der wiedergekehrten Kriegsslotte begrüßt werden. Alle fremde Minisser waren zu dieser Feyerlichkeit geladen. Alls das Boot (Aug. 11) aus der Galiote, die es in Begleitung von mehr als hundert Fahrzeugen nach Kronslot geführt hatte, in die See gelassen ward, ertönte der Donner von mehrern tausend Kanonen.

Jest nahte das Boot der Kriegsflotte, die fich in Halbzirkel geleget hatte. Der Raifer felbik war im Boote. Der Grofadmiral Apragun faß am Steuer, und die Bige = Admirale Gipers. Gordon und Menschikow ruberten. Go wie bas Boot ben den Rriegeschiffen vorüber fubr, fentte jebes Schiff Chrfurchtsvoll die Flaggen; es feuerte alles Gefchut. Der Gruf ward jedesmal von bem Boote mit bren Ochuffen aus ben fleinen Ranonen, die es an Bord hatte, erwiedert. Much vom Safen, wo die Raiserin mit ihrem Soffaate in einem Relte bem Ochauspiele gufab, erscholl ein lautes Hurrah, das vom Boote beantwortet ward. Jest ward es in den Safen Der Raiser und Menschikow ruderten. Eine britte Galbe ber ganzen Flotte, vereint mit dem Gefchütze der Festung und ihrer Werfe, bewilltommte die Landenden. Unter fregem Himmel ward getafelt, und raufchend ergoß fich die Frende bis tief in die Racht. Das Boot er: bielt feinen Chrenplat unter ben Linienschiffen. Nachher ward es an Land gebracht, und feverlich als eine Staatsreliquie, in der Festung bewahret. \*)

Wie das Boot, so weihte Peter auch das Kleine hölzerne Haus, das erste, womit er vor zwen und drensig Jahren den Unfang zum Ban der Wunder-

<sup>\*)</sup> Nestesuranoi IV. p. 695. Bergholz G. 297. f. Bassowits p. 359. G. auch Anmertung 22.

Stadt gemacht hatte, die jest dem Baltischen Meere Gebote gab. Bey dem Austritt der Newa, welche die Stadt (im Herbst 1723) überschwemmte, \*) war das Häuschen mit dem Umsturz bedrohet. Peter ließ es mit einer steinernen Mauer umfassen, und es so zum ewigen Andenken der Nachwelt überliefern. \*\*)

Die Überschwemmung, womit Petersburg oft im Spät: Herbste, am schlimmsten im Jahre 1721, heimgesuchet war, erregte ben den Einwohnern lebhaste Besorgniss; und Übeldenkende nutzen sie, um der Stadt den Untergang im Wasser zu prophezeihen. Peter untersuchte mit großer Gorgisalt die Beschaffenheit des besestigten Newa: Users; und zerstreute durch seine Anstalten die weitern Besorgnisse.

## Der Ladoge Ranal. Munnich.

Was ihm aber vorzüglich am Herzen lag, war die Sorge, seiner neuen Stadt eine sichere Zusuhr aus dem Innern des Reiches zu verschaffen, und sie so zur vornehmsten Stapel schaft des Russischen Handels zu machen.

Die meisten Waaren, die fernher vom Rasu pischen Meere aus Persien, Ustratau und Rasan heran gestihrt wurden, Korn, Satz, Schiffbau-

<sup>\*)</sup> Unmertung 23.

<sup>••)</sup> Weber II. G. 125.

holz u. f. f. kamen auf dem großen Wolchowe Muffe, welcher fich etwa hundert Werfte bober, als die Newa, mit dem Ladoga : Gee vereint. Цш also aus der Wolchow in die Newa zu gelangen, mußten die Gehiffenden eine lange Sahrt über den Gee machen, eine Sahrt, welche burch eine borragende Erdzunge, die umichiffet werden mußte, verlangert wurde. Aber gefahrvoll war zugleich biese Fahrt. Der Gee ift voll Triebsandes, welder durch die heftigen Sturmwinde bin und ber getrieben wird, und bie Ruffen feicht macht. Die weite Oberfläche des Gees ift allen Winden ausgefest, und die Wellen Schlagen mit furzer Bres dung. Für bie, aus ben fichern Sluffen und Heis nen Geen tommenben platten Ruffischen Sahrs zeuge, war alfo, zumal ben ber Unkunde ber Ruffifchen Schiffer, diefe Sahrt außerst gefahrlich. Ochon mehrere taufend Sabrzeuge waren burch des Ladoga Wellen verschlungen. Die Gefahr schreckte die Bandelslente von der Zufuhr ab, und so fehlte es der Stadt mitunter an Brodforn. Lange fann man auf ein Mittel, bem großen-Abel abzuhelfen, und nur ein einziges ward zureis dend gefunden: die Ziehung eines Ranals, welder die Wolchow mit der Newa vereine, mithin ben Schiffenden die Nahrt über den trugerischen Gee erfpare.

Aber welch ein Unternehmen, einen Kanal

bon vierzehn Deutschen Meilen Länge gu graben! Petern fcbreckte bie Odwierigkeit nicht. Geon im Jahre 1719, ebe ihm noch burch ben Doffabe ter Frieden feine Erobevungen gefichert maren, begann er das ungeheure Werk. Es war am 22 Marz folchen Jahres, da er die Arbeit durch! öffentliche Bebete weihte, bann querft einen Ochuba. Barren mit Erbe füllte, und ihn dabin führte, mo. ber Damm des Ranals fich erheben follte. Der General Major Gregorius Pisarem, der auf Rost ften des Raifers gu Berlin die Mathematik ftubirti hatte, erhielt auf IRenschikows Empfehlung bie. Aufficht. Ginige zwanzig taufend Arbeiter, meift. Rofaten und Ralmuten, wurden angestellt, und. feine zu Forderung bes Wertes bienende Roften: geschont.

Als der Raiser von seinem Persischen Zugenach Mostan zurück tam, war eine seiner ersten Fragen, wie es um den Ladogaischen Ranal stehe? Er vernahm, daß vom Ladoga an erst zwölf. Werste vollendet seinen Dies vermehrte seinen Unwillen gegen Pisarem, mit dem er schon sonst unzufrieden zu seyn Ursache hatte. Er beschloß, die Leitung des Wertes einem andern aufzutragen, und es war der General Lieutenaut von Münsnich, welcher den ehrenvollen Austrag erhielt.

Dem Ruffischen Minister am Sofe gu War: ichau, Fürsten Dolghornti, verdantte Peter ben

Gewinn, diesen trefflichen Benksten. In seine Dienste bekommen zu haben. Infinnich hatte unter Prinz Eugen die Kriegskunst erkernt, hatte sich in Hessellen Diensten als Ingenieur ausgezeichnet, hatte darauf in Polen die Kron-Garde neu gen bildet. Es wat Tutz vor dem Apstüdter Frieden, da Inunieh als Russischer General-Ingenieur auf den großen Gehan-Platz trat, wo er eine so glänzende Rolle zu spielen bestimmt war. \*\*) Ein neuer Plan zu dem Hafen von Rogerwik, und die durch Schlensen erleichterte Kahrt vom Ladoga-Gee in die Ostsee, zeugten schon don des Vremden großem Talent, und verdücken Petern den Erfolg des wichtigern Werkes, das er jest ihm austrug.

Eine der Haupt-Einwendungen gegen die volle Mussührbarkeit des begannenen neuen Ranals bes stand darin, daß die kleinen Flüße Rasia, Lawa und Rabona, die sich in den Kahal ergießen, zu viel Cand mit sich führten, und also bald den Ranal zuschlämmen würden: Diese Bedenklichkeit ward nun Münnich vorgelegt, und es erging die Frage an ihn, "ob et dennoch das Unternehmen für ausführbar halte?" "Die Flüsse und alle Geswässer durch Schleusen so zu leiten, daß der Sand

<sup>&</sup>quot;) Bu Neuen Suntorf ben Oldenburg im herzogthum diefes Namens 1683 geboren.

<sup>: 1)</sup> Unmertung 24.

nicht in den Kanal komme, das übernehme ich,"
antwortete Münnich. "Aber um über die Aussühre
barkeit des Ganzen zu urtheilen, dazu bedarf es einer nähern Untersuchung." Diese Untersuchung anzustellen, ging dann Münnich auf des Kaisers Besehl sofort nach den Ladoga ab. Eine Haupts Beobachtung, welche er ben dieser seiner Untersuchung machte, warz daß das Wasser des Gees, ohne Bücksicht auf Regenzeit und Dürre, aus unbez kunnten Ursachen aft um der Fuß steige und falle indes das Wasser der, in den Gee sich ergießens den Flüsse die gewöhnliche Höhe behelte.

Alls Münnich dem Raifer diese Beobachtung berichtete, entftanden unter ben Ingenienrs über bie beffe Ginrichtung bes Ranals verschiedene Mels nungen, bie ber Raifer burch eine niebergefeste Rommiffion vergebens gu vereinen fuchte. Denn nachbem man ben Boben, welchen ber , Ranal burchschneiden fallte, drenmal , mit ,unglaublicher Rinbe ninelliret hatte, blieb noch die Meinung ber Rommiffare getheilt. Der Mittommiffar Die farem war ber Meinung, man muffe die schon gegrabenen zwölf Wenfte Laffen, wie fie waren, nämlich fieben Schuhe .. tiefer, ala bas Ladogas Waster von 1723: und gwar ohne Schleusen. Um aber die Unkoffen ben Musgrabung der übrigen Strecke des Rangle zu vermindern, konne man ibn weiterhin jum Arfchinen (Glien) über das ordent:

liche Waffer erhöhen, und nur eine Arfchin tiefer, als das Waffer bes Gees graben , ihn dann aber zwischen zwen Ochleusen einschließen, um Wasser über ben Horizont zu erhöhen. Gin anberes Mitglied der Rommiffion, ber Rapitan Lebu, that den Vorschlag, flatt der Tiefe von drey Urschinen, welche bie erften zwölf Werfte hatten, bem Ranal weiferbin nur zwey Arschinen Tiefe gu geben und ibn zwischen zwen Ochleusen eine Arschin über das ordentliche Wasser zu erhöhen. Munich aber behauptete, man muffe fich burche aus nach bem natürlichen Waffer bes Gees und ber Aluffe richten, mithin, wenn man die Roften nicht vergeblich verwenden wolle, dem weitern Ranale die volle Liefe der zwölf ichon fertigen Werfte geben. Denn nicht zu gebenten, bag bie Damme eines Ranals, der über den Sorizont eines mos raftigen Bobens aufgeführt mare, oft brechen würben, fo hatten bie Eleinen Fluffe Rafia, Lawa, Rabona u. f. w. im Gommer nicht hinreie chendes Waffer, um einen Kanal zu verforgen, ber 92 Werfte Lange, 10 Faben Breite unb 7 Schub Tiefe halten wurde. Der Ranal murbe alfo, wenn man Pifarems und Lehns Unschläge befolge, im Commer trocken fenn; und gleiches Schickfal brobe auch, fo oft bas Waffer bes Gees bis fieben Buf Diefe falle, ben ichon ausgegrabes nen 12 Werften, wenn man biefe Strede obne. Schleusen laffe.

Ills ber fo gefpaltene Rommiffions : Bericht por ben Monarchen tam, fand fich biefer bewogen, die Angelegenheit vor den Genat zu bringen. Die übrigen Rommiffare, Coulon, Brigni und Sauter hatten vielleicht aus Fnrcht vor dem allgewaltigen Menfchikow, bem Befchüter Pifarems, biefem lettern bengeftimmt, und jest unterftütte auch im Genat Menschitow beffen Meinnng. "Münnich mag ein guter Kriegsmann fenn," fagte er gerabes gu; "aber zum Bau bes Labogaischen Ranals balte ich ihn nicht geschickt." Die übrigen Genatos ren verftummten und erflarten endlich, baf fie bie Sache nicht zu beurtheilen berftanden. "Oo muß ich wohl felbst feben," rief ber Raifer, und eine muthig fprach ber gange Genat: "bas ift unfer aller Wunsch!"

Noch im nämlichen Herbste führte Peter, obs gluch seine Gesundheit wankte, den Vorsatz aus. Da wo die Newa dem Ladoga Gee entströmt, setzte er sich zu Pserde und kam mit großer Beschwerde in den Morästen sort. Nünnichs Lage war gefährlich. Von Pisarew als ein Versläumder verschrieen, von Menschikow gehaßt, von Allen beneidet, sah er ein, daß sein Glück oder Unglück von dem Erfolge dieser Reise abshänge. Im Vertrauen auf die Güte seiner Sauche, und auf des Kaisers Einsicht folgte er ihm mit kestem Muthe. Ihm zur Seite reitend,

überzengte er ibn burch ben Mugenichein, con ber Unmöglichkeit, in ben Moraften einen Ranal 7 bis 9 Schuhe über ber orbentlichen Waffer-Fläche anzulegen. Der Raifer brach endlich in die Worte aus: "Ich sehe es wohl, Münnich, ihr fend ein würdiger Mann." Da er bie Worte Sollandifch fagte, tonnte Mannich fich noch mehr versichert halten, bag er es gang fo meine. Ermüder fam ber Raifer ben einbrethetiber Duns Kelheit nach dem Dorfe Tfhorna, wo er bie kalte Racht in einem Schlechten Belte gubrachte. Der wichtigste Gegenstand der Befichtigung war noch gurud, und Pifarem, welcher bies mußte, hatte alle Urfache, gu munfchen, duf ber Raifer hiche weiter gehen mochte, bamit ihm bie schlechte 21w beit an ber Geite ber Dubna nicht in bie Mugen falle. Einen getreuen Behfilfen fand Pifaren an dem Leibargt Blumentroft, ber dem Raifer ge folgt war. 'IRit bebenklicher IRiene trat nach Anbruch des Sages ber Argt zu Mannicht "Es ift gefährlich," fagte er, "ben Raifer' welfer' gu führen: Mur zu Pferde tann er dabin tommen, und er ift fdwach. Und wie, wenn er bie Sache am Ende nicht fo fande, als Gie fie ihm borgeffellt haben ? Es fann 3hr Ungluck werben; bedenten Gie, was Gie thun." Münnich mußte wohl, was er that. Um zu verhindern, daß ber Arge nicht vor ihm zu Petern ginge, widerfreath er

nicht, fondern farberte ihn senflistfift ihm igum Raifer zu gehm Gie fanden ibn im Begriff, fich anguelleiden. ",Gott fer gebankt, rebete Munnich fpfort den Reifer an, "doß Ihre Majeftät fich Die Muha nicht wendnießen lassen, den Ronal selbft in Augenschein gu nehmen. Soute wird's fich gest Rad baben Em. Majeftat nichts gefeben Um über bie Forefegung des Kanala gemaffene Befehlte geben gu fonnen, ift es burchenanothwendig, baf Gie den Meg his gu bie Dubne verfolgen. "Und wur um?" frage bennoch mitte Raifer mit einer Miene bie wenig Gedigebelt igu Gertleteug: ber Riffe fung zu kamment Müsnicheingen,wellen des, went nach ben ersten zwölf ABersten ichte bie Beloserka gis macht ift, nicht bleiben kanny sonden völlig ver änhert werben sing; und das müffen Em. Megs fift mit eigenen Mugen feben: benn: bie Abranber rung toftet graft Muttebens Gelbes, und....huben Die Dieb pachenfelbet übengeugt, bag biefer bie flen - Alufwand, unnngänglich nöthig wer, fa if ber Mannuister iten Auftrag: zw. der Mirbeitierhall wer eplande fin ift verloven!! "Man bringe mein Merb!" fpreth ben Raifer "Ich will. bis on die Dubna greditm." " malony Gottlob !" :: rief mis lander Gimme Minneich. Er mußte, bag feitt min ber Gieg fep. Ehr ber Raffer an die Dubna tam, fab er

fchon einen Theil bes Kanals, ber nach Difarems neuem Plan für vollendet gelten follte. Mit Unwillen: bliete er auf bas elende Werk. Dann flieg er vom Pferde, legte fich mit bem Bauch auf die Erder und zeigte bem Pifarem mit ber Sand, daß bas Ufer bes fogenannten Ranals allenthalben einfalle, baf der Boden beffelben nicht burchweg gleich tief fen, baf er unnöthige Rrummn: gen babe, bag es an einem Damme fehle, u. f. w. "Gregori!" fagte er, etwas gefaßter, gu Difarem, "Gregori! es giebt zwen Arten von Jeblern. Die enfie ift, wenn man aus Unwiffenheit fündigt; bie zwente, und bie fchtimmfle," wenn man feine fünf Ginne nicht: gebraucht. Warum ift das Ufer des Randle nicht eingefaßt ? Warum bat er fo viele Rrummungent ,"Der Sügel wegen," and wortete ber zitternbe Pifarem. Der Raifer fand auf, fab fich um, und fragte: wo find benn Sugel ? — Wahrlich, du bift ein Lattgenichts! Jes bermann bachte, er marbe Pifarem folagen, und biefer hatte wohl gewünscht, baf es geschehen mere, bent um befo der mubbe er Bergebung gu hoffen gehabt haben. Ather ber Raifer befann fich.

IRunniche Sieg was volldemmen, und nach feinem Plan warb der Ranal fortgesest, der, wie Peter wiederholt zu fagen pflegte, Petersburg und Rronftadt die Lebensmittel, der Flotte die Bang Materialien zuführen, und Ruflands Handel

mit bem übrigen Enropa aufblühen machen folls

## Gefet . Rommiffion

Die Sorge, seinen mannigfaleigen Einricheun: gen Daner zu geben, und ben Reim der Berode kommung in guten Boben zu senden, beschäftigte Petern nie lebhafter, als jest.

Um ber Ungulanglichteit ber beftebenben Bei feise abgubelfen, unt den untfichern Gang ber Bes rechtigleit zu bestimmen; hatte er eine Befes. Roun miffion angeordnet. Gie follte, forwar ihr vorger fchrieben, möglichft ber Drbnung bes alten Gefete buchen (Illeshenie) folhen. Bis gu Bolleudung bes neuen Rober befahl er aber, jebem Metitel bee alten Mofbenie biejenigen Mafen, bie ihm gur Ergangung bienten , einftweilen bengufügen. gefthab, (1720) und biefes Wert bient unter bem Ramen: Rontorbang ber Gefete (Swodnoje Uloshanie) obgleich nicht gebruckt, 'noch' fest ben Ruffifchen Deibunalen gur Richtschute. Much bie einstweilige Prozesetbunng, bie ber Raifer 1721 Belletitt ettachen ließ, Hegt' immer hodb' bem gerichtlichen Berfahren in allen Berichtshöfen genn Grande. In Erwartung einer grundlicheren Bers Seferung bes peinblichen Rechts erfchien auch im

<sup>1 3</sup> Bafdings Magazin III! G. 398. Meine Beenibefdreibung des Grafen von Munnich G. 24 19:11

Fahre 1727 eine Utglen welche, die Falter im gwar nicht aufhob, aber doch mehr Vorsicht und Mäßigung in ihrem Gebrauche vorschrieb. Befeg : Rommiffion, bie alles amfassen, naber bee flinschauniddeninistin Emplenmebishgen follter Feste ind Andrer Giere Gier fort. Bie fühlteribalb die große: Bodrpieligkit; bes Unternehmens, undud fünfjähriger Arbeit frund if norfanfig bie völlige Milanglichfedt den alten Opffentig Wie erbutlund seine nienis fom utffindenladichenficheningen beiten deren Magele genienrebeiten ! Dothniebnbfahle ibr: ber Rgifer bil Andreing ilnb 289ftinnertheis bes Michie ben: Beffefilindung. . Deter verflete Ganul bill alinfung bielein Literik, einegelyi teterin Mubbift 189 er 1 18 maria 20 d eller Minfrede dieferigan 1 fest., die ihm zur . 11313 1111 373 demie der Willenichaften. 1. Chen formein erwoles in die wielliche Erde and beishiebelaie per Millenktaleen Aper Le Moshers , color of met of the Resident was of atseassons name green planet alle options is Paris sympo Mistlieb ber barrien. Mabenio anfo Bergungen mirben faßer en ben Webonien nuchtie feinem Reiche getebrie Manner go fammeln, bie ngth gipaniliden Bodfirfuillen der Mazion-ange melynen Miches sereint arbeitengi und durch ihre

<sup>3.</sup> Bonfonen gum Reuberanderten Ruflandel. Sin Bacitan. f. Annertung ab.

Bemühungtet Achte Biffeldelff auch in Ruffand einheimisch zu muchen bewieher senn sollten. Wie nöthig die Bermehrung ber Ochulangifen, und welche gwedtmiffige Einrichtung da habell miffren, bus umr feitheut in denis geiflicherter Mitgletbous (pon 17thm): deb Flagian, van Diger gelegen ! Abiet es fehlen:nin Buithers pabie gemedlinterrichte bieneni Fonnteng : me fehlte. em Lebrette inelde ben Legeline gen fwie esting jenem Affleicent heist indamidlfen wohan, ihre : Wahnt: weitich batt fendi-follte, beudlich : gw geigen: und rois Luft got Reife gu eineeden dim Grande maren. 4 Des nächffen Bedarfuig. für Ruffend war alfo, folde Bucher pu vetfaget, folde Lehrer zu bilden. Diete bliebenude ber nache fle febone Zwedt, ber Potbulg ben Griftingstrainen Albademie der : Wissenschaften benschweiters das Bodi., gefienes werterietelighen nied imme dunfere bie Bidedemirig bie miffenfahreflichen iffeneniellenie श्वार्यके के व्रव्यांक की क्षेत्रकों कि कुमार्थ के बेसक में स्वाधिकार . स्वर्थों के बाद fie in pottommenden. Ballensbiwo zuläffenficht farbin Magfregeln ber Registung griftben idd Teifen mille, berfelben mathe, "boffe for en blieb übethnupe gu Erweichenung bes Deinthabite felbuntuifitions ihrige behinge. | Dies if ber: Biffe iber uneflichen Muftalt, gu beren erften Ginrichtung ichnit frührt Leibnigens Rath genuget wart !) ... Bein Ran

<sup>9</sup> Stablin S. 4rg. f. Beningen gum Mewveranderten Ruff. I. Berr, Fentenelle eloge de Leibnim, Dir eilf Artikel

me muß in ben Jahrbüchern ber Alabemie ewig zugleich mit dem Ramen bes großen Peters genannt werden,

Die Atabemie, fo war ber Plan, follte aus gwölf Mitgliedern, einen Gefretar und Bis beidthetatg: vier Dollmetschern und zwölf Boge lingen bestehen, bie fich wöchentlich einmal uns ser fich, und jabrlich bremmal öffentlich fammein fallten. Die Wiffenfchaften, und nas mentlich alle Theile ber Mathematit, Phyfit und ber fconen Wiffenicaften, follten Begenftan. de ihrer Forfchungen fenn; und bamit Rugland ohne Anstand die Früchte ihrer Ginfichten gu genießen habe, marb es jebem Mitgliebe gur Pflicht gemacht, in feinem Bache ein Lehrbuch abgufaffen, und barüber, außer bem Privat - Unterricht, ber febem gestattet war, taglich eine Ofunbe öffent: liche Borlefungen gu halten. Damit es auch ber Altabemie ben bem Albgunge eines, ober des andern ihrer Mitglieder micht an Mannern fehle, die ibre Stellen erfesten, warb angeordnet; bag jedes Mitglied einen Lehrling gu fich nehme, ber ben berbiefener Gefchiellichteit bie Auwartschaft auf bas Mimt feines Cehrere erhalten, bis gu ber wirt-Lieben Amftellung ein angemeffenes Jahrgehalt genießen, hiefür aber bie Jugend in ben Unfanger

der Stiftungsalbe vom 1 gebr. 1745. fteben in der : Unmertung 26.

gründen der Wissenschaften unterrichten, und sie so zu nüplicher Anhörung der Vorlesungen der Alfademiker vorbereiten sollte. Zu Besoldung der Glieder bestimmte der Kaiser die Summe von fünf und zwanzig tausend Rubeln, und wies bazu die Zolleinnahme von Narwa, Pernau und der Inssell Dsel an.

Um tüchtige Manner gu erhalten, welche bie Erfüllung ber treflichen 3mede erwarten liefen. mußten bie Ruffifchen Befandten ben den answars tigen Sofen mit ausgezeichneten Gelehrten in Um terhandlungen treten. Die Namen De L'Isle. Bernouilli, Bilfinger, Bayer, glangen uns ter den ersten Mitgliedern der Atademie. \*) Auch wurden gelehrte und ber Glavenischen Gprache fundige Griechen verschrieben, welche die Ruffische Landessprache durch Grammatiten und Bibel. Aberfegungen gu berbeffern, bestimmt maren. Der Raiserliche Leibargt Blumentroft, welcher in mehrern Theilen ber Wiffenschaften bewandert war, wurde gum Prafidenten bestimmt. Die feverliche Eröffnung ber Stiftung Peters blieb feiner Rachfolgerin vorbehalten.

Peter fpurt die Abnahme feiner Rrafte.

Lange ichon hatte ber Raifer, durch Gorgen und Unstrengungen aller Urt geschwächet, an for:

<sup>\*)</sup> Anmertung 87 a.

perlichen Befchweiben gefitten. Geit bem Winten 1723 folferte ihn ein butliches Albel; \*) bas burch feine Bernachläffigung im Gomnier 1724 bosartin wurde, und bard bie vereinten Bemus hangen ber Arge (Binmentroft, Bibloo, Sorn) erk im Serbste einigermaßen wich: \*\* Inter biefen peinlichen Umftanben mußten die gewöhnlichen Lustbarkeiten ihren Reig für ihn pertieren. Er er: fchien niedergeschlagen. Drube Borftellungen verbufterten ben Sing; und bie Macht gewährte ibm wicht bie ermunichte Rube. Geiten verließ er feine Wohnung, und felbst's die Abmiraticus, wo er immer die angenehmste Beschäftigung zu finden pflegte, blieb unbefucht. Dagegen unterhielt er fich mit Lefung geiftteicher Gebriften, unb nur bie Arbeiten ber Drechselbant gewährten ihm turze Crholung. \*\*\*)

Lette peinliche Berfolgung untreuer Staatsbiener.

- Was in diesen Stunden der Zurudgezogenheit sein Leben mehr nach trübte, war die steigende Aberzeugung, wie wewig seine angestrengten Besmühungen, Treue im Dienste des Staates zum Grundsatz der Beamten zu machen, gefruchtet hatsten. Durch harfe Bestrasungen der Übertreter

<sup>3</sup> Strangurie. Baruminde.

<sup>.°°)</sup> Stählin G. 33a.

<sup>•••)</sup> Beber II. 122.

Batte be' feinen .. Bibeet gu tetteichen geffichen abet auch et machte bie Gefatelling, bat bie Baiteach geliaufter peinlichen Werfolging im Puffande bet Spulbtultur bie Betgen ber Bebrobeten nur verhar ten', und ihnen vollende bas Gefühl ihter Mens fibenwitebe retillen! Er tonnte fich's micht verheb: Ien, bag fo lange in bet Drhunifagion bes Gtaats felbft ber Baum für Bekbrecher felit, fo' latige weniger innere Mchtlug feiner felbft, und Schen por Gott und ben Menfthen, als Frecht por bein Blisfirable bar Willführ, ben Bermaltern bes öffentlichen Doble Cas Gefet giebt; fo lange bie Ginfluffe ber Berrichergewdlt auf bie Bebandlung Ber Berfolgten nicht zu vertennen find, und man geftrafte Berbrecher aus ihrem Buftande ber Berabwürdigung auf's neme geehrt hervor gehn fieht; ber Regent umfonft von den Dienern bes Staates Rechtschaffenheit und Treue in Berwaltung ber Geschäfte fordert: Die fo tief gewurzellte Sabsucht wird fle benm Unblick ber Gtruftofigfeit vieler Laufende nicht verlaffen, und bie Burcht, vont Minge ber Willführ entbeilt zu weiben, fie nur antreiben, die Gunft der Fürsten Guiftlinge gu' erhalten, um durch biefe Agide gebeitt, ber Berfolgung gu entgeben. ")

In der Gemüchsverfassung, in welcher Peter stat befand, war er zu Veränderung feines Ver-

<sup>9)</sup> Unmerfung 27b.

fahrens wenig gestimmt. Die einmal ergriffene Maafregel ber Strenge gu perftarten, bies war, so meinte er, das einzige, so ihm noch übrig bleibe. Eine Reihe angesehener, alter Staatsbeamten, jum Theil Rathe ber verschiedenen Range lepen, wurden wegen Bestechungen, Beruntrenund anderer pflichtwidrigen Sandlun: gen in Untersuchung gezogen. Das Berbrechen einiger ward namentlich barin gefest, baß fie mit ftrafbarem Leichtsinn ungerechte Urtheile, ohne fie zu lefen, unterzeichnet hatten. Un ber Stelle, mo bas Todesurtheil wider den Fürften Gagarin vollftredet war, litten auch biefe fculbig Erfundenen ihre Strafe. Bierzehn wurden nach öffentlichen Buchtigung, auf kurzere und langere Beit, auf bie Galeeren geschickt. Bier andere litten ben Tob, ben schmerzlichsten ber Dberfistal Restorow. Ihn hatte Peter oft ben geschicktesten und beredteften von feinen alten Moskowitern genannt. er ihm das Amt des Fistals übertrug, ichentte er ihm mehrere schone Landguter, damit er ber Berinchung, fich burch Erpreffungen gn bereichern, befto leichter widerstände. Dennoch war er jest angeklagt, burch unrechtmäßige IRittel die Gumme von 300,000 Rubeln erworben zu haben. Db. gleich teines Berbrechens geständig, mußte er doch als ein überführter Miffethater, bas Blutgeruft

besteigen. Der Mann mit greifem Sgare marb lebenbig purabert.

Ben ber schrecklichen Louistrekung der Blute nerheile, wußen inker Mitglieder der Kanzelepen, vom Prasidenten die gunt Ropisten, gegenwärtig son, idanit der Ibublik der unerhittlichen Grens gie sie vor ähnlichen Mangehungen warne. Aben die tunusige Aberzeugung inder idenig die prtehpens den Strafen fruchten, gab selbst den Anbligk dies fer Westrechen, Wed wahr keiner den Verhrechen, der Kieftraften. Ind wahr keiner den Verhrecher, der mitgend einer erlittenen körperlichen Strafe an siegend einer, erlittenen körperlichen Strafe

Leste Reife nach Moskau. Er befieht ben Laboga Kanal. Ratharinens Kronung.

Bald nach biefer Strafbandlung raffte ber Raifer fich auf, um ben bem fleigenden Gefühle ber Abnahme seiner Araft ohne weitern Verzug einen Gedanken zur Ausführung zu bringen, den er vorlängst gebegt hatte.

Schon lange hatte er das Talent seiner Gesmahlin bewundert, sich, wie er sich ausdrückte, nur Kaiserin zu schaffen, ohne gleichwohl zu versgessen, daß sie nicht dazu geboren sep." Tief fühlte er ihr Verdienst um ihn und das Reich, und jeder Tag erneuerte die Überzengung, daß nur

<sup>\*)</sup> Bassewitz I. c. p. 363. Bergholz ben Bufching XXII, G. 432.

berchloß er, die seinen Einrichtungen, zu benen er so kräftigen Antrieb gegeben hatte, konnten erhali ten werden. Er beschloß, dies durch ihre Arönung und Galbung zu erkennen izn geben, und durch biese Feperkickleit, welche dur andern den Anssen heilig ift, ) die Chikurcht sur sierzu verz mehren, und die Aussührning seiner wahrscheinlis chen Absicht, die Gesaldterdem Reiche alse künstis ge Regentin vorzusesen, zu erwichtern. In der alten Hauptstadt des Reiches sollte, so beschloß er, die seperliche Pandlung begangen were den

Schon im Jahre 1723 hatte er in einem ass
fentlichen Ausschreiben den gesammten geistlichen
und weltlichen Beamten des Reichs, so wie allen
Unterthanen, diesen seinen Beschluß bekannt gemacht, und sich daben auf die Gewohnheit mehres
rer alten Griechischen Kaiser "betusen, die ihren
Gemahlinnen die Krone ausgesetzt hatten. "Das
nämliche," erklärte er, "bin ich als ein Zeichen ber
Erkenntlichkeit auch meiner lieben Gemahlin schult
big, die ungeachtet der Schwäcke ihres Geschlechts,
mir auf allen meinen gesahrvollen Zügen frenwillig gefolgt, und mit ihrem Rath mir behülslich
gewesen ist; die besonders, (wie das dem Heere
und dem ganzen Reiche bekannt ist) in der Schlacht

<sup>\*)</sup> v. Havens Reise G. 328. 331. ..

ee) Anmertung 28.

gegen die Zürken am Pruth, wo unfer Heer, auf 2000 Mann verringert, im Angesichte von 270,000 Zürken stand, eine Eutschlossenheit gezeigt hat, welche weit über ihr Geschlecht erhaben ift.")

Sobald des Raifers Gesindheit es litt, sanmte er nicht, den Beschluß in Exfüllung zu bringen. Im Februar 1724 unternahm er die Reise nach Mostan, wohin, den einzigen Großfünsten und deffen Schwester ausgenommen, die Raiserliche Familie, selbst die aus Mietau dazu gerufene Herzogin von Kneland; so wie sämmeliche fremde Minister ihm solgten.

Die Reise ging über Tep-Ladoga, eine Gtadh welche Preer por dreysig Jahren, da, wo ben Wolchowsluß, in den Ladoga-See sich ergießt, hatte erbauen lassen. Hier sah er den Fortgaug von Münnichs Kanal-Arbeit. Er ließ sich von der Stadt zwölf Werste an den neuen Kanal hinauf rudern, und fand auf's neu die Untaugslichkeit des alten Werks. Die Faschinen löseten sich schon auf, und die aus dem Kanal auf bepeden Seiten ausgegrabene Erde ward durch den Regen zurück geschwemmt. Aber zu Ende der zwölf Werste, wo das Wasser gebemmt war, zeigte sich die von Münnich unternommene Arbeit, die mit geringeren Kosten größere Dauer vers

<sup>\*)</sup> Nestesuranoi IV. p. 732.

<sup>\*\*)</sup> Beber II. 135. Anmerfung 29.

fpracht) Mit Wohlgefallen Befah der Raifer bus neue Werk. Dann ließ er fich felbft und Munnich jedem eine Gebaufel geben, und nun beganten fie vereint bie Arbeit, ben Damm git benchstechen, welcher ben Erguf bes Waffers in ben nonen Ranal noch hemmte, \*\*) & Frober, als et es lange fenn konnte, verfolgte ber Ruifer feine Reife. Bleich nach feiner Untunfe in Mostan wurde die Kronungsfeperlichkeit vor bereitet, und fthon aus diesen Borbereitungen, fo wie uns ber Albivefenbeit des Grofffürffen, abneten alle die Absichten des Monarchen. Dentlicher auferte er fie felbfe am Borabend ber Reper, da er noch feiner Weife in Begleitung einiger Genawem beg einem Englisthen Raufmann eintehrte, moter auch bie Erzbifchofe von Romghorod und Diestow, und ben Groffangler anfraf. Denn als beim Mable, das der Raufmann ihnen borfette, die Rede auf die bevorstehende Rrönungsfener fiel, erklarte Deter beftimmt, die Rronung fen mehr: ats eine Zeremonie; fie folle der Gefronten bas Recht zu regieren geben: Gie, die ben feinem Le= ben das Reich am Pruth gerettet habe, verdiene auch nach feinem Sobe es zu beherrschen, und von ihr konne er erwarten, baß fie feine Unftalten auf-

<sup>\*)</sup> Anmertung 30.

<sup>\*\*)</sup> Beber II. G. 134 f. Bufding Mag. III. 402.

recht erhalten und die Monarchie begfücken werde. \*)

Ratharina hatte fich dren Tage bor der Feper burch Gebet und Naften bagu porbereitet. Gine neue Ravallerie. Compagnie, die aus fechzig Edels lenten, Capitans oder Lientenants der Armee beftand, mar zur Leibwache ber Kaiferin gebilbet Peter erklarte fich felbft gum hauptmann biefer Barde, und die Führung derfelben vertraute er Jaghuschinstin, um fo biefen seinen Liebling, ber feinen Abfichten in Ansehung Ratharinens nicht gang geneigt gewesen war, burch eine ausgezeichne te Ehrenbezeigung für die Gache ber Raiferin ju gewinnen. Diefe Barbe öffnete und befchloß ben Bug vom Rreml bis gur Rirche, als Ratharina, (Man 18) geführt vom Bergoge von Sol !. ftein, zur Rronung in die prachtig gezierte Rathes . dralkirche ging. Peter trat por ihr ein. Nachbem der Erzbischoff bon Nomghorod fie gesegnet und über die Rnieende gebetet hatte, feste Peter felbft ihr die Krone \*\*) auf's Saupt. Der Guzbie schoff gab ihr ben Reichsapfel in die Rechte; ben Zepter behielt Peter. Die gerührte Ratharina bielt nicht ihre Thranen. Ja, fie machte eine Bewegung, als ob fie des Raisers Anie umfassen wollte: Peters Wint verwehrte es ihr.

<sup>\*)</sup> Bassewitz I, c. p. 366.

<sup>\*\*)</sup> Anmerkung 31.

Der Krönung folgte die Salbung, und eine rührende Rede des Erzbischoffs Theophanes beschloß die gottesdienstliche Feper. \*)

Nach ber Hofsitte bes Tages mußten ber Rais
ser und die Raiserin sich an einer besondern Tas
fel, ohne andre Gesellschaft, selbst ohne ihre Fas
milie, ber Schau Preis geben. Der Zwang ward
Petern lästig. Gern ließ er sich durch das Ges
räusch auf dem Plate, wo eine Fleisch: und Weins
Spende den Pöbel unterhielt, an's Fenster ziehen,
wo ihn bald seine Vertrauteren umringten. Doch
schon meldete man ihm, ein neuer Gang sey aufs
getragen. "Ich muß fort," sagte er scherzens zu
den Günstlingen, "setzt euch an eure Stellen und
lacht immer über eure isolirten Gouverans."

Am folgenden Tage nahm Katharing auf dem Throne die, Glückwünsche an. Peter befand sich als Admiral und General unter den Glückwünsschenden. Es hatten große Beförderungen Statt, und das prächtigste Veuerwert, das jemals in Mostau gesehen war, endete das glänzende Fest.

"Peter tehrt an die Newa gurud.

Peter verließ bald Moskau (Jun.). Er verließ es, um es nicht wieder zu sehen. Erst war

<sup>\*)</sup> Gine umftandliche Befchreibung derfelben findet man ben Nestesuranoi IV. 744 sq. und Bergholz a. a. D. G. 455 f. Anmerkung 32.

<sup>\*)</sup> Bassewits p. 367.

feine Absicht gewesen, die Baisein Aasharina in der akten Houpsstadt gunck gu lassen. Er anders to seinem Entschluß, und nicht nur fie, sondern alle Vonnehme, die irgend mit dem Hof in Versbindung standen, mußten mit ihren Familien nach Petersburg folgen.

Her auf dem großen Schauplage feines Rubs

Alexander Newski.

Peter hatte bie Newa gegdelt, ba er an ihren Ufern feine neue Stadt erhob. Um diefen Aldel auch durch bas Alter zu beben, bagu gaben ihm bie Großthaten, wodurch fich einst am Ufer biefes Otromes ein Groffürft Allegander auszeichnete, den trefflichsten Anlag. Allegander Jaroslow lebte im drepzehnten Sahrhunderte, in diefem für Rugland fcbrecklichen Beitraume, ba bas Reich unter den Mongolen erlag. "Wie der Wanderer nach einer langen Wallfahrt burch obe Wiffen fich einer grünen Aue freut, bie ibn erquiett und gur fernern Reife ftartt, fo freut fich ber Lefer ber Rufffeben Geschichte, wenn er nach einem Zeitraum der Berwirrung und des Drangfals auf bas Leben des Selden kommt, der fein Vaterland und die Menschheit ehrt." \*) Alexander schlug

<sup>&</sup>quot;) Worte Kathaeinens II. in ber Gefchichte des Ruff Reichs Petersb, Jouen. III. G. 407 f.

die in bas Gebiet son Monghorod einfallenben Schweben, Reflander und Lithauer, erweiterte feine Herrschaft burch die Einnahme von Roporie und audrer Gtabte, und feine bebeutenben Giege an ben Bewäffern ber Mema sichorten ihm den Aunamen bes Rewaers (Newski). Die Gitte ber Zeit machte ben IBbblichater ber Geinen gum Dunderthater, jum Beiligen; und man berehrte gw 23ledemir feinen Rorper als eine Reliquie. Peter, Diefen Boltsglauben ehrend, beschloß, daß der Beros der Borgeit an bas Ufer ber Rema, ben Gehanplas feiner Wunder, gebracht, und in dem ibm gemeihten, noch unvollenbeten Rlofter unweit Petersburg bewähret werden folle. Wirflich ward in großer Begleitung von Geiftlichen und Bilgern, der Garg des Beiligen auf der Tema heran geführt. Der Raifer, bie Raiferin und ber gange Hof fuhren bem Juge auf eine halbe Meite bom Rlofter entgegen, und brachten ibn (Aug. 30) mit großem Bepränge in ber Abmiralitäts : Galeere nach der Rloffertirche. Des Beiligen vergoldeter Garg, auf einem Beruft erhoben, und bon einem Himmel bededt, erfreute ben Blid bes Bolles, bas rings bie Ufer des Stromes füllte. In ber Rabe ber Rirche hatte fich auf bes Raifers Befehl eine Menge Eleiner Fahrzeuge verfammelt. Un ihrer Spige befand fich das Aleine Boot, der Grofvater vieler Entel. Es war mit ber Raifer:

kichen Arichnstagge geziert. Gein erster Ranonensgruß ward die Losung den Grußes von allen verssammelten Fahrzeugen. Der Raiser folgte dem Zuge, der dem Garg des Geseperten in die Rirche geleitete. Eine Labrede auf den Heiligen beschloß das Fest, welchem am solgewan Tage ein großes Gustunahl des Exzbischasse von Nowgharod solgte. Der Raiser saste den Baschluß, das Andenkan des Heiden durch einem Ritterorden zu erhalten. Die Zeichen lagen schon bereit; aber die werkliche Auscheilung des Alexander: Nowski Ordens war seiner Nachschlung des Alexander: Nowski Ordens war seiner Nachschlang des Alexander: Nowski Ordens war seiner Nachschlang des Alexander: Nowski Ordens war seiner Nachschlagenin porbeholten.

Peters Anordnungen über bas Mondsmefen.

Die Stiftung des neuen Alosters an der Tema mar mor eine große Ansnahms von dem Grundsage, welcher die Minderung der Alösker zur Regel machte. Aber doch fland diese Stiftung mit Peters des Großen Plane, den Alöskern eine zweckmäßigers Einrichtung zu geben, in schöner Verbindung.

Das schon im Jahre 1703 (Dez. 31) ergangene Berbot, neue Klöster und Einstedelepen anzulegen, war noch jungst durch einen merkwürdigen Nachtrag zum geistlichen Reglement nicht nur wiederholt, sondern auch aubefohlen worden, mehrere schon vorhandene, Klöster, die nur menige

Les mos seems 1 . . . . . .

<sup>2)</sup> Anmerkung 33.

Monche hegten, zusammen zu ziehen, und jedes bleibende wenigstens mit drepfig Ordensleuten zu besetzen.

Uuch waren gleich nach Errichtung ber Gonode alle übrige feit dem Jahre 1701 über bie Rlos fter und Monche erlassene Utafen bestätiget. Dazu gehörte eine Berfügung, (vom Sabre 1701) wornach alle Ilonche und Ronnen gegählt, und feitte ohne gegrundete Urfache und ohne Erlaub: nif ihrer Superioren in ein anderes Rlofter aufgenommen werden follten. Die Lagen, welche bie babin in den Klöftern zu allerhand Berrichtungen gebraucht maren, hatte man ohne Musnahme aus den Rlöftern entfernt, und die Illon: de, welche die anfängliche Widerfetlichteit gegen Peters Meuerungen mitunter burch ihre fchrifell: den Mittheilungen angeftammt hatten, batte eine Mafe von 1703 (Nov. 18) so eingefchränkt, bag ihnen in ihren Bellen Dinte und Papier verfagt, und außer bem Refektorinm obne Erlaubnig 'ber Superioren irgend etwas zu ichreiben verboten mar.

Auch dies ward nun theils durch den Nachtrag zum geistlichen Reglement, theils durch neue Gesetze bestätigt, und deutlicher erklärt. Aber die
merkwürdigste Berfügung hatte die Erschwerung
der Kloster-Unfnahme zum Gegenstand. Reiner,
bi ward verordnet, der nicht das drepsigste Jahr
erreicht habe, keiner vom Militärstande, kein Leib-

eigener, ber nicht bon feinem Beren frebgelaffen, bes Lefens und Schreibens kundig, und einen ausdrudlichen Befehl des Raifers, ober der Gnuode vorzeigen konne, fein Chemann, deffen Frau noch am Leben fen, teiner, ber bem Gtaate biene, in Schulden ftede, oder wegen eines Berbrechens ber Juftig entflohen fen, folle zugelaffen, und ber Bugelaffene erft nach brenjährigem Roviziat geweihet werden, eine Itonne aber in der Regel nicht bor bem fechezigsten, und follte eine Ausnahme Gtatt finden, doch nie vor dem funfzigsten Jahre die Weihe erhalten, und im Hall ein junges Madden ben Schleper zu nehmen munfche, follten alle Umftande, die fie zu biefem Entschluß brachten, genatt 'erwogen, und, bie ben ihrem Befchluffe beharrten, unter die Aufficht einer alten Rlofterfrau gestellt werden, bis fie fene bestimmten Sabre ber Gintleidung erreicht batten; benn bis babin follten fie immer das Rlofter verlaffen, und in den Cheftand treten durfen. \*)

Dieser Verfügung folgte nun im Jahre 1724 (Jan. 31) eine ausführliche Verordnung, welche die Verbesserung des Mönchewesens zum Gegenstande hatte.

Die Verordnung enthielt im Eingange eine geschichtliche Belehrung über den Ursprung, ben Fortgang und den Migbrauch des Monchostandes.

<sup>\*)</sup> Haigolds Benlagen zum neuverand. Rugl. I. S. 47 f.

"Das heutige Leben der Mönche, sagte der helle benkende Kaiser, ist nur ein Schein, ein Gegens stand der Lässerungen andrer Religionsverwandten, und wirket nicht wenig boses, weil der größte Theil derselben aus Faullenzen besteht. Da unstre Mönche fast alle von geringer Herkunft sind, so entsagen sie keinem Gute; sie wählen vielmehr ein bessersen und bequemeres Leben, als ihnen beschieden war. Sie bemühen sich nicht einst, die heilige Schrift zu verstehen, ober durch Unterweisung zu nützen. Sie beten frenlich; aber beten andre nicht auch? Wem nützen sie dann im Staate? Wahrlich weder Gott noch Menschen."

Die IRuffigganger nun nuglich zu beschäftigen, und ihre Bermehrung zu nerhindern, mar die Absicht bes weisen Gefetes. Es ward verordnet, abgebankte Goldgten, bie nicht mehr arbeiten konnten, und andre mabre Alrme, follten in bie Rlofter pertheilt, und von den Illonchen bedieut, Diejenigen Ill onche aber, Die zu folder Aufmarjung nicht erfordert wurden, zum Bau ber Alo: fferlanderepen, die Monnen gu Bedienung ber Urmen ihres Gefchlechts und zu Sanbarbeiten, namentlich gum Spinnen für die Manufakturen anaehalten, etliche Rlöfter aber gur Aufnahme .pon Baifenkindern benderlen Gefchlechts, und zu beren Unterhalt bis zum fiebenten Jahre bestimmt Um aber auch eine gehörige Ungahl von werden.

Monchen gut ben kirchlichen bobern Burben, bie tille aus bem Moncheffande befegt werben, gu Bilben, wurde 'Sie Alnlegung gweijer' befondern Gettimarien verordnet? we' fie im Untertiiht und im Ptedigen fleifig geubt wetben follteit! Hach bem breiffigften Jahre follten nun! Die Geminariften , die fich bein Mondoffunde gewidmet Gatten, iliibas Temsti Ribfter aufgenommen werben, mit bort burch Unterlicht"ulfb burch Bas Predigen in ben Petersburgifchen Mirchen, weitere Bildung erhalten. \*) Bugleich ließ er ein Berzeichnis machen, wie siet außer berigewöhnlichen, auf acht Griei ven gesetten Ropffenetivon allen geiftlichen Glitern im Reiche, gu Betfflegling ber Urmen, Rranten, und aller, gu beren Warfung beffellter IRondie? imgleichen gu Berforgung der Riechenbiener und Unterhaltung ber Ochulen überhaupt, an Getreis be übrig bleibe. Much errichtete er (Jan. 22) ein befonderes Rammer-Rollegitim, welches alle Gin-Runfte von den geiftlichen Gutern beben, und ein Bestimmtes an die bifcoflicen Gige und Rlofter, imgleichen an die Rathebral- und übrigen Rirthen, verabfolgen , das Ubrige aber zu Unterhaltung der Bofpitaler anwenden folle. \*\*)

📆 Büsching a. a. D. G. 196. f.

<sup>\*)</sup> Die Berordnung fteht in Bufchinge Magazin I. G. 78. f. und in Saigolds Bentagen zum R. B. Ruft. I. G. 73. f.

## Die Rapuziner werden berjagt.

Die Kapuziner - Monche, welche im Jahre 1705 die Erlaubnif erhalten hatten, zu Mostan eine Rirche und ein Rlofter unter bem Ramen Petri und Pauli zu fliften, machten fich durch ibr Betragen und wegen ihrer Berbindung mit bem Bfterreichischen Sofe bem Raifer miffallig. Ber gebens bemühte fich der Bergog pon Solftein, um ben Wiener Dof zu schonen, die Gache zu permitteln; es mard ihnen aus ber Reichekangeley aus gebeutet, daß fie fich in acht Sagen aus ber Refibeng, und in bier Wochen aus bem Reiche ente fernen follten. New erlanbte man bem Paten Jatob, einem Italianer, und bem Pater Faufting, einem Polen, im Lande zu bleiben, und die verschlossene Rirche wieder einzunehmen. \*)

Perfifch : Zurlifche Angelegenheiten.

In den wenigen Monaten, die Petern noch zu leben vergönnt war, hatte er das Vergnügen, die Rube seines Reiches von außen befestiget, und alle seine Unstalten im Innern gedeihen zu seben.

Ein Turkenkrieg, mit dem er seine thatenvolle Regierung begann, drohte ihm auch jest, da er der Vollendung seiner großen Bestimmung nabe war.

<sup>\*)</sup> Weber II. 163. wo auch der Freybrief von 1705 fteht. Bufching Magaz. XI. 691.

Peters Fontschritte am Raspischen Meere hatten, mie leicht vorauszuschen war, zu Konstantie nopel große-Unfmerkfamteit errogt. Der Rap, ben Rrim vermehrte noch die Beforgniffe den Morten und idie.: Samter der Lesgifchen Emporen, Glage bensgenoffen ber Türken, erflehten wieberhohlt ben Schutz bes Gultans mider die Daffen whes christlichen Ottonarchen: Birtlich, ergingen shaple Erklärungen an den Ruffischen Sof, die durch brobende Kriegeruflungen Gewicht erhielten, Aber Des Geofoegiers Friedengliebe, die Dagwischenkunft bes Frangösischen Gefandeen Bonac, bie Erffif rung bes Romifchtaiserlichen Sofes, bag er fich, im Fall des Krieges zum Benftend Ruflands verti pflichtet achtes murbe, und mehr, als alleg, ber Ruf ber Politit, befreyte Ruffand Dangeingm abermaligen Zürken : Ariege. Dem Divan fchien es ficherer, nuch bem Benfpiele Peters auch feiners. feits Perfiens Unruhen gu feinem Bortheile gu nuten, ale fich dem ungewissen Erfolg eines Rries, ges mit Rugland auszuseten. Indes ber Gultan: fein Muge auf Georgien warf, und ben vertriebenen Fürsten biefer Proving, welcher fein Reich bem Türkischen Sofe zu Lehn auftrug, mit Gefälligfeit aufnahm, ließ er Petern wiffen, baff, wenn er fich mit bem Lande, was er befett habe, begnuge und nicht weiter fchreite, die Ungelegenheit gutlich ausgeglichen werben konne.

In Lauf der Unterhandlung war jedoch die Voraussesung derfelben weggefallen. Die Russen hatten sich auf die Ginnahme von Derbent nicht beschränke. Peters Besehle, die er ben seinem Abzug aus Alkrakan gegeben hatte, waren ausgessühre, und die wichtigen Pläße um Rospischen Meere Riäshichen Resere Riäshichen Baku (1723 Aug. 8) gleichkalls von den Russischen Trappen basopt ware den

Die Radricht von ber Einnahme Batuis tatt M Petersburg and, als Jenigel Bug, ber Gefinibie bes Perfiftien Gujenhe Suffenn, wier biele mehr feines Gobites Thama fp, bafalbit rintraf und Pereid und Schap gegen ben Murphalt. Mir Machitind bat, munter welchent fein Gebieter gung gut ettiegen furchten: Der Denng ber Umftanbe forbette fcmell ben Mecin, (Gept. 12) vermoge beffen ber Raifer fich aniheifchig machte, bem Schach mit einem machtigen Seere bengufteben, und ihn nicht eber gu verlaffen, als bis er den Afurpator und fine aufrührerischen Unterthanen gum Geboefam' gebracht hatte. Dagegen trat ber Chach intif ewig We Grabte Derbent, und Baku mit ihren Begirton, nicht weniger bie Probingen Girfan, Mazantaran und Affanabat zu bem. Em be an Rufland ab, dumit baraus ber Unterhalt

bec

<sup>\*)</sup> Samml. Ruff. Gefc. VII. 349. f.

ber jum Dienste des Schachs bewilligten Rriegs. völker erhoben werben konnte. ")

Diese veränderten Umstände gaben den Türken neuen Anstoß. Aber durch Französische Vermitte-Inng wurde der Divan auch jest befriedigt, und zu dem Entschluß gebracht, vereint mit den Russen den Schach Thamasp wieder auf den Ihron zu setzen. Alleister von Georgien, willigten die Türken (1724 Jul. 8) gegen einige weiserte Vortheile, in den mit Persien geschlossen Vetein. \*\*)

Hafte nun gleich dieser Verein nicht die erz wartete volle Wirkung, weil Thamasp, der Nachs folger des immittelst entthronten Schachs, nicht nur den, von dem Gesandten Ismael Beg \*\*\*) den Russen bewilligten, sondern auch den weitern Abtretungen an die Pforte widersprach, und so auf die Russisch Türkische Hülfe selbst rzichtete; so blied doch Peter im Besis der Eroberungen, die er selbst gemacht, oder zu machen besohlen hatte, und sein Zwed war erreicht; er hatte sich die Bahn eröffnet, um dereinst, in Verdindung mit Persien, die Pforte am Kaspischen Meere zu bes schäftigen und dadnrch den Angriss am schwarzen Alteere, wohin sein Haupt Augenmerk gerichtet Hieb, zu etleichtern. \*\*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Berein fieht ben Nestesuranoi IV. p. 714 aq.

<sup>\*\*)</sup> Nestesuranoi ib. p. 728. Weber II. 155. Anmertung 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Anmertung 35.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Beber 11. 6, 198.

Much ben Plau, eine neue Stadt an der Manbung des Flusses Aur zu exbauen, gab er nicht auf. Schon waren sunfzehn tausend Kasenische Lataren, Esberemissen, und Albumaschen zu dem Ende in Bereitschaft, als Peters Tod auch dieses Vorhaben unterbrach.

Der Friede mit den Türken vereitelte auch die Absichten der Ukrainischen Rosaken, die, den Unschein eines Krieges nützend, nach dem Tode ihres Hetmanns Storopadski durch Abgepronete die Herfellung ihrer alten Frenheiten, besonders die frene Wahl ihres Hetmanns, gefordert hatten. Peter, der den Augenblick der Forderung unzeitig, nud die Art zu bitten trokig fand, ließ die Abgesordneten verhaften und nach Repal, auf die Gasleeren senden."

## Bestätigter Friede mit Schweden.

Ein neuer Nertrag mit dem Reiche Schweben, welcher den Inflädter Frieden bestätigte, war dem Türlichen Frieden vorangegangen. (1724 Febr. 22) Der Raifer gestattete, daß, so lange dieses Bündniß bestehe (es war auf zwölf Jahre geschlofen) Schweben, außer der im Nostädtischen Frieden bedungenen zollfrepen Ansfuhr von Getreide, für eine gleiche Summe (50,000 Rubel) Hanf,

<sup>\*)</sup> Anmerkung 36.

- Macha und Masthäume zollfren aus Liesund ausführen dürst.

Dagegen verpflichtete sich in einem geheimen Artikel der König von Schweden, in Verhindung mit Anfland die Wiedereinsehung des Herzogs von Holstein in Schleswig kräftig berm Dänisschen Hose zu vermitteln, und Falls die Güte fruchtlos wäre, vereint mit den Afachten, welche die Gewähr geleistet, besonders mit dem Römischen Raifer, über die Mittel, welche am sichersten zu jenem Zweite führten, zu berathschlagen.\*)

Der Bergog von Solftein mirb mit ber Pringeffin Anna verlobt.

Das kräftigste Mistel, der Parthey des Herzogs in Schweden selbst Gemicht zu geben, war, wenn der Raiser ihm seine Tochter zur Gemahlin gab. Die Ursachen, warnm Peter die Erfüllung seines Versprechens disher verschoben hatte, waren wege gefallen, seitdem der Raiser nach dem Türkischen Kriedensschluß dem Französischen Hof gefällig zu sein, weniger Ursache hatte, Dennoch hatte der Französische Gesandte Campredon auch da noch nicht unterlassen, dieser Verbindung entgegen zu arbeiten. Er gab dem Raiser den Gedanken ein, daß es wohl das Loos einer der Prinzessinnen seyn königs Lude

<sup>\*)</sup> Bassewits I, c, p. 365.

wige XV. zu werben; und bamit bem Berzoge teine ber beyben Prinzessinen zu Theil murbe, beustete er balb auf Anna, balb auf Elisabeth.

Peter ließ sich durch die schwankenden Verheißungen nicht länger täuschen. Er gab dem Französischen Gesandten zu verstehen, daß wenn es seines jungen Monurchen Absicht sey, sich mit dem Russisch Raiserlichen Hause zu verbinden, ihm die jüngere und fröhlichere Elisabeth bleibe. Seine ültere Tochter bestimmte er entschieden für den Herzog. Karl Friedrich, den die jüngere Prinzess sin bisher vorzüglich angezogen hatte, solgte dem höhern Winke, und neidenswerth war das Loos, das ihm gefallen war. \*)

Anna war ganz das Ebenbild ihres Vaters. Peters große Züge waren in ihrem Gesichte aussgedrückt, Peters Geist glänzte aus ihren Augen; nur hatten Natur und Erziehung alles ben ihr verschönert. Ihr schlanker Wuchs und das vollzkommene Ebenmaaß ihres Gliederbaus, ließ ihre ungewöhnliche Länge schnell vergessen, Ja, diese Länge ihrer Gestalt erhöhte die Majessät, welche ihre Physiognomie, ihre Haltung und die Regelsmäßigkeit ihrer Züge einslößten. Dennoch verzkannte man in Blick und Lächeln nicht die Graszie der sansten Weiblichkeit. Die Schwärze des Haars und der Augenbeaunen hob die blendende

<sup>\*)</sup> Anmertung 37.

Weife ihrer Saut, mit bas frifche garte Roth: ihrer Wangen, welches ber Ochminke nicht bederfte. Schwer zu bestimmen war die Farbe des Muges, aber treffend ber Strabl ihres feurigen; Blide.: Mit fdmeller Gaffung und burchbringene dem Berftonbe verband Aluna Aufrichtigkeit unb: Gute ben Rarakters. Frengebigheit mit Aufwand. war ihr einer ber liebsten Borguge ber Fürfing. murde. Mie hatte mancherlen angenehme Reunte: niffe. Fertig und zierlich, wie ihre Muttersprache, redete fie frangofisch, bentich, italianisch und schwe-, bifch. Frith ichon zeigte fie bie Unerfchrockenheit und Beifesgegenwart, melde fie Zaratterifeten. Gin junger Spaf Upragun, von ihnen Reigen ben: fiegt, magte es einft, fich ihr zu Buffen gu were fen, und, einbem er ihr feinen Degen barreichte: fie ju flebeng fein Reben, und feine Dein gu enben. "Bieb her!" fprath mit taltem Stolze die Pringeffin; sich will bir geigen, bag es ber Sochter beines Reifers nicht an Muth und Rraft gebricht, einen Bermeffenen zu ftrafen, ber fie beleibigt, Der Rifter, minder entschlossen, gob ben Degen nicht, und fatt um Liebe, flehte er um Bergeibung eines Wahnfinns, zu bem ihr Reit ibn bingeriffen babe.

Mit Borliebe blickte Peter stets auf seine Tochter Unna. Das Köstlichste, was er zu gewähren hatte, gab er bem Herzog Karl Friedrich. ermany John Vi

bon Solftein, ba er am Ramenstage feiner Bemahlin (1724 Nov. 24) ihm biefe seine Erfigeborne verlobte. Gie follte, fofern bie Albficht bes Morranden zu errathen erlaubt ift, fie follte nach feinemi med feinen Ratharing Tobe, pereint mit ih rom: Genjable filier Ruffland herrschen Darnm muchte er fich's gleich nach ber Berlobung gum. Befthaft, fie naber mit bem Onfteme betauntrau. mitthen, bus Ruffands Größe bereitet hutte. ac. : arian cana

Alerei's Gobn.

Sec. 13. 18 1. 18 1.

रे, ... जो भी अब्रह इ

21 Gndef lebfe ber Gobn Mereis, Angerlenns batimar Peters IMilest bag biefer Bitoffe bes ilich iberbaften iGobnenugooni Shednemennifeund BeiBen follte. Aber Bes 'Moninichen leibenschafts liche Riebe, für Sass Gemeinwohle und für ben Biffand feiner indusin Gurithrungen füberieb ufebit andre Betrachtung. 3th villen Beflift, whie wen nig er nach feinem Zove über bie Ereigniffe gus gebieten vermochte, lief er zugleich bam Gobne Alleger's eine Etfiehung geben, biet ihn wiltbig machen konnte, eine Rrone zu wanen. Befonbers übte er ihn in ber Rriegetunft. Ginel Rompagnis von vierzig Grendbieren, Jünglingen aus gnten Saufern, bilbeten feine Garbe. Rathurina trat auch hier, wie immer in Die edeln Abfichten ihres Gemahls ein. Mährend Peter gu Schluffelburg fein Eroberungs : Fest beging, feverte Racharina

in Petersburg mit Glanze ben Lag, da in Ales gei's Cohn ihren Lochtern ein Rron-Rebenbuhler geboren marb. ")

End Som , weffige to Money the comment

Daß Peter zur nach sein Rachfolgerin feine Gemahlin, die Gefalbte, bestimme, bezweiselte keit net. Um homeste erregte es Eistannen, daß er nuth dieser Rednung diese Thronfolgerin in ihrem Bertrauthi empsiliolich kränkte.

Ründnerherr, Il vie, und besten ihr erster! Ründnerherr, Dit vie, und besten Schwester, bie verwirkwere Generalin von Batt, ihre erste Stadisdame. Illonis, ein Altdenssther von Gerbuit, der Sohn eines Goldarbeiters aus Illostau, und ein Brudet der Schönen, die einst Perers Liebe verschmichte, ") Illone hetre so sein Rathaursteins Guiss gewonnen, das wer durch die Kulftein Guisst gewonnen, das wer durch die Kulftein Guisst gewonnen, das wer durch die Kulftein Guisst gewonnen zu erlangen wünschte, sich mit Geschenken en ihn wandre und des Errfolgen gewiß sehn konnte.

Es fehlte micht an Reibern, die Petern dies hinterbrachtell, und Ratharinens große Bertranlichteit mit Alons auch in andrer Hinstopt verdachtig muchten. Plöglich Wurde Mons (Nov. 9) auf Peters Befehl verhaftet, und nach wenigen

<sup>\*)</sup> Baseswitz 1, c, p. 373.. . . . . . . . . . . . .

<sup>\*\*)</sup> I. B. G. 129. II. B. G. 28.

Tagen traf die Generalin Balk gleiches Schickal Man bemächtigte fich ihrer Papiere, und ichnell ward wider bende ein peinlicher Prozes eingeleitet. Offentlich murden sie beschuldigt, daß sie durch Unnahme von Geschenken-fich bereichert, und das Bertrauen der Kaiferin i beren Ginkunfer fie permaltet, gemigbraucht batten. Gebeim fagte man, Mons fep unauffandiger Bertpaulichfeiten mit. der Raiserin bezüchtigt, und das Gewitter fonne. felbst Ratharinen gefährlich werden. Die Unterfuchung, in bie auch ber Geweralin Cobne und mehrere Sansbediente der Raiferin verwickelt musben, mabree nur ocht Tage, Illone wurde guin, Loge perurtheilt, feine Schwefter, nachdem fie, einezkörperliche Strafe, enligen, nach Sibirien verwieleng gwep ihrer Göbne, mußten fich einer Degradogion untermerfen und foon von der Raiferefade in Berfien bienen; ein Gebeimfebreiber und, einige Bediente ber Raiferin aber mußten jum. Hafenbau nach Rogerwie ziehen.

Umsonst suchte Katharing Peters Fenergifer, ber hier zum Lestenmale, entbraumte, zu bemmen. Raum konnte sie für ihre Günftlingin, die Generalin Balt, gewinnen, daß ihre körperliche Strasse fe gemildert ward. Katharina befand sich, so erzählt man, als sie pergebens flehte, mit Petern vor einem Glassenster von Venezianischem Spiegelzglas. "Sieh dier Glas an," prach ungebuldig

entstend, ward geröcktliche Materia, anstehet en entstend, ward verschelt dunch, das Kener, und jest, dient es zur Zierde des Pallastes. Ihm stehe Setischlug er die Scheibe. Mind war denn, "hrachfeusend Latharina, "diese Zerkörung eine Shatdeiner würdig & und ist dein Pallast dadurch schödeiner würdig & und ist dein Pallast dadurch schö-

Der Kaiser unsammte die Dulderin und verließ, fie, Im Abend sonder er ihr das veipsiehe Verließ, der Schuldigen, und als am folgenden Sage des flerbeil vollkreat, war, subrest mit der tief Gekränkten nahe an der Gerichtes Stone angebester war. Dhue sichthare Semüldsbewegung sahe mer Katharing. "So ist tranxig." sagte sezieden sinrig." Antharina sie ist tranxig." sagte sezieden sinrig.".) War Katharina sie sinigen Schuld bewuse, wher hatte ihre Tachsicht die Verurtheilten mit in ihr Unglück gezogen, so büßte sie es durch das Leiden, das bier unerbittlich ihr Semahl über sie verhängte.

LegtegrBeluch am Labege. Buffell ju Ladia, der Preers

Golde Szenen waren nicht geeignet, Peters wantende Gefundheit zu heben. Was ihm nach

<sup>\*)</sup> Bassemits 1. c. p. 372. Bengholg ben Bufching Mag. XXII. 497. Rabutin in Bufchings Mag. XI. 492. f. Unmertung 38.

feinet Studteffe nach Petersburg (Ende Innins 1724) hod Weenbe machte, waten ber Gofffelli, und feine Coopfungen gu Reduftabe unde am Lat bolla: Ce mier abe mad eingifter ein Relegefchiff Don 54 Ranoffelt (Raphael); bein anberes son 64 Kanoden "(Derbent), tind Zweb Fregaften vont Ctavel laufen. 23 Alle Milo Beloft 1724 felh Abet einigennagen? wich, magte er es, nach Schluffelburg zu reifeli, umi (was et nicht feicht unterließ)" bort bus fuhrliche Feft ber Eroberung biefer Beftung gu feperu! Bugfeich fab et nochmals bie Bortichritte am Lai dognifchen Randt, und Billigte Illunniche Beninbungen: Bon bort ging er nach Alle Laboga, Toldigholbb und an bas Gibe bes Ilmenfees nach Star'aju Muffa, um bie angefangene Berbefferung bet bothgen Salzwerte und ben Ranal gu befeben, ber bie Bufuhr bes nothigen Brendholges' git ben Galgtoten erleichtern follte. In ben eiften Sagen bes Tovembers tam er auf feiner Jacht nach Petersburg zurud, lanbete aber nicht, fonbern fleuette gerabe fort nach Lachta, einem wenige Werfte von " Bott" mir Binnifeben "Illeerbufen belegenen Bleden, Die Absicht war, weifer nach Onfterbet gut geben, um die bort angelegten Gifenhammer und bie Gewehrfahrit gu befehen. In bem Alugenblicke, ba ber Raifer in ber

Albenddämmerung zu Lachta landete, fab er ein Boot,

das, !init Colbaten und "Matrofen befettel von Rronfinde dam, in gwoßen Wefahr mit den Wellen bumpfell und iendlich jumwelt Lachta auf der Untiefelftenbese Der-Raiferfaumtemicht aine Gchan luppet mit feinen Laufen dens Bote gun Gulfsonn fendent! i Aber bie: Gefendeten verminten ihasi Sibhugeng nicht zu lafenn Beter manbte nicht.dfing nenmBlich ibn bem "Brte ben Gefahr. En fab. mia winige Bieffchen, ohnaben Mifellennhängeriffen, undrum neglegege vellacellifinisch dus Acceptation der entern Bett hielt: bei fich micht längerne Dropgber wieber. chenden Rencht underhad ich mudrobenben Miefahr, michten mon nahmi hanführen; bo Rettung Bath mangalle im bie Mänike, geftranditen (Bahre zenges kam, hinderte auch ibn bie Untiefe, gang zu naben. Mingebutbig prang er ans'ber Ochaluppe, gelangte for bas Alloffer burchmatent, an's Bobt/Butfo en Moffen, 1980 forgre, Dag bie Lette gu Biegem woueden in und ur aliene tibl ren fem : Die Beiber vielt Engladichen gerettet gu huben, hatte Buifen Abel bargeffen machen: Doch feste ve bie wortenaber Delife nicht forejt foitbeim Lebete; une fichnigu pflegen und üble Folgen gu verhilten, nach Perarsvurg zuruck. \*) aDie Mebelten millines Munnich," fagte er ben feiner Wieberfehr gift Raiferin, "haben mich ges

beile. "iffche bente bie noth gu erleben, bag ich mich

<sup>9</sup> Stahlin G. 333.

mir ihm gu Petersburg einfchiffe und wie gu Mos-

Alm folgenden Mongen nahm er Männich mit in dem Semat. "Ich habest redete er die Gesuntoren an, "ben Munn gefunden, der den Lados gaischen Annal vollenden und balb vollenden mist. Noch nie hatte ich einen Muslander in meinen Diensten, der wie er, große Werte anzugeben und auszusähren versteht. Ihr sollenden was er verkangt." Fünft und zwänzig kansenden Manen mußten von nun an nundsspörlich nach Mühnliche Alnweisung arbeiten, wid wirt inniger Justidenheit Tahe Peter den Gelingen stinengenten nach Die Nollendung sollts er nicht ertleben.

Lette Buge feiner Thatigfeit. Detere Tod.

Die Erkältung, die ber Kaiser ben ber Rete tung zu Lachte sich zugezogen hatte i benchte sein Abel von dem er geheilt zu senn glaubte, allmälig wieder zurück, und gegen Ende des Jahres 1724 ward sein Zustand auf's nem gefährlich. Man sah ihn in heständiger Unruhe und in tiesen Gedonken. Umsonst suchte er sich in Gesellschaften zu erheitern; das Schmerz Gefühl unterdrückte jegliche Auswallung der Frunde. Gern hätte er sein neues Gehände noch fester gegründet gesehen. Geiner krankenden Phantalin zeigte sich Rusland,

<sup>\*)</sup> Buschings Magazin 111. G. 398.

wie es nach seinem Tode, gleich Mazedonien und Rom nach Alleganders und Zösner Tode, versiel, und wie nur Trümmer das Andenken seines Namens erhielten.

Die den Kranken umgaben, beredeten ihet, durch Ernenerung alter Belustigungen sich gewalts sam dem nagenden Kummer zu entreißen, und so auch die sorgenden Unterthanen mit neuen Hosst nungen zu beleben. Aber sie beförderten nur seinen Tod. Peter ließ es geschehen, daß das neue Jahr 1725 mit den gewöhnlichen Lustbarkeiten beginnen möge, und er selbst nahm an den Mahlen Theil, wo der Wein nicht gespart wurde. Um auch im Spiele Beharrlichkeit bis an's Ende zu zeigen, wurde nach dem jüngst erfolgten Tode des Ufterpapstes Busurlin zu einer neuen Wahl geschrichten, die im Trinks Konklade auf einen Proviants Kommissar Strohosk siel.

Indes er so die Pfaffengewalt sortwährend bem Spott aussetzte, suchte er zugleich durch eine wiederholte ernste Verordnung die nähern Anlässe zum Aberglauben aus dem Wege zu räumen. Er befahl, daß die zu häusig auf den Graßen besindlichen Kapellen niedergerissen, und die Bilder weggeschafft werden sollten.

Dieser Befehl war der lette, ben er gab. Die Arzte hatten seine Krantheit, die ben Harngang

<sup>\*)</sup> Beber U. 18g. Anmerfung 3g.

mehr und mehr angriff, nicht für gefährlich: ge-Aber feit der Mitte Des Januers begannen fie für fein Leben gu fürchen. Unf Blumentroffs Verlangen wurden Eilhoten an fremde Alegte, Stahligu Beelin und Boerhabe gu 'Leiden' gefandt. Der Rrante unterwarf ifich ben, in ber Griechischen Rirche vorgeschriebenen geiftlichen Gebrauchen. Gine dirurgifche Operazion, die er litt, gab nur furze hoffnung der Besserung. Das Übermaaf des Schmerzes raubte ihm bald die Befinnung, und nur in wenigen hellen Zivischenraumen achtete er auf ben Zuspruch ber, au feinem Benftand gerufenen Geiftlichen, bes Erzbischofs Theophanes von Plestom, und des Arthimandeiten des Klofters Thubow. Als fie von der hinficht auf Chriffus, als dem großen Troftmittel bes Leibenben vebeten, richtete erufich in bie Sobe, und fprach mit erheitertem Befichte bie gebrochenen Worte: "Ja, dies ist das einzige, was meinen Durft flillet, bas einzige, was mich erquidt."

Katharina nahm den Augenblick wahr, um für Menschikow die bolle Bengebung zu bewirken, die Peter ihm noch immer versaget haus. In einem andern hellen Momente bemühre: sich der Kranke zu schreiben; aber es waren unleserliche Beichen, die er aufs Papier warf. \*) Er fühlte sein Unvermögen, und verlangte seine Tochter

<sup>&#</sup>x27;) Unmertung 40.

Anna zu fprechen. Die Prinzessin kam, jund — fand ihren Vater sprachlog.

Geit drey Rachten hatte Ratharina nicht bas Lager ihres Gemabls verlassen. Nur mit bem Gebanten an ibn beschäftigt, wußte fie nicht, daß in diesen Mugenblicken beimlich eine Parthey fich bildete, die über die Mittel rathichlagte, nach Petere Tode sie mit ihren Töchtern in ein Kloster zu floßen, und Alepei's Gobn auf den Thron gu fegen. Baffemig, durch Jagbufdineti unterrichtet, hatte einen Blid in das Gewebe gethan, bas auch ihm den Untergang drobte. Er wagte es, ben, einbrechender Racht in den Pallaft zu eilen, und Ratharinens Gedanten von ber peinlichen Gegenwart auf die Zukunft zu lenken "Ich bin keiner Aberlegung fabig," war Katharinens Untwort. "Reden sie mit Menschikop. Auf Ihre Einsicht, auf Ihr Wohlmollen harf, ich rechnen, und Ihre Magregeln follen mir genehm fenn."

Indes Katharing wieder an des Kranken Lager ängstlich harrte, ob nicht aufs nen ein Strahl des Lichts in die Nacht ihres Rummers leuchte, bereiteten die Setrenen Menschikow und Bassewiß ihre künstige Herrschaft. Peter war seiner Anstosung nabe. Schon kannte er nicht mehr seine Katharina. In Schwerz versunken, warf die Bärtliche sich auf ihn, um des Sterbenden leste Blicke einzusausen. Da sab sie Bassewißen auf's nen in's

Gemach treten. Er bat sie, ihm in's Vorzimmier zu folgen. "Lassen Sie mich!" schluchzte Katharina. "Ich lasse Sie nicht," erwiederte Bassewis.
"Hier nützt Ihre Gegenwart nichts; aber bort kann nichts geschehen ohne Sie. Richt um in Thränen zu vergehen, nein, um zu herrschen, seste Ihr Held Ihnen die Krone auf; und weilt sein Geist noch in diesem Körper, so muß es ihm Freude seyn, wenn er sieht, das Katharina auch ohne seinen Bepstand, sich seiner würdig zeiget."

"Das foll er feben! das follen Gie, und bie gange Welt foll es feben!" fprach mit fchueller, Taffung und ebelm Ungeftum Ratharina. Gie folgte Baffemigen in's Vorgemach, wo auf Men! fchitows Raf bie erften Dffiziere ber bebben Garden und mehrere Wornehme versammelt maren. \*) IRie Ehrfurcht gebietenber IRajeftat trat fie ein, und die Ehranen, bie fie trodfnete, flimmten alle gu. tiefer Rührung. Gie sprach wenige Worte gu ben Unwefenden, von bem Rechte, bas die Galbung ihr gebe, und von dem Ungluck, welches der Monarthie unter ber Regierung eines Rindes fen von mir bet Bedante," brobe. "Fern feste fie bingu, "bem Groffürften bie Rrone git rauben. Ich will fie ihm als ein heiliges Vermachtnif bis zu bem Angenblick aufbewahren, ba

es bem Himmel gefällt, mich mit ihm zu vereis nen, der bald, ach! nicht mehr senn wird."— Verheißungen und reichliche Gaben, die den Worzten solgten, Ratharinens Tugenden und die rührende Wahrheit ihres Vortrages entschieden. Der Erzbischoff von Nowghorod, und nach ihm alle Unwesende, schworen, die gekrönte Gemahlin Per ters des Großen auf dem Thron zu erhalten. ")

Die Versammlung trennte sich. Peter kampfzte indes den Todeskampf, bis die Frühe des Morgens den Geist befreyte. Er verschied (Jan. 25.) \*\*) in Ratharinens Urmen. Gie warf sich auf ihre Rnice und betete: "Herr öffne dein Papadies, und vimm diese schäue Geele zu dir!" \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Anmertung 42.

<sup>\*\*)</sup> Bwifden 4 und 5 Uht.

<sup>\*\*\*)</sup> Bussewim 1. é. p. 373. Weber 21. G. 139. III. to. Aergi Bufchings Meg. I. G. 14. XI. G. 496. (Mannichs) ebauche p. 51. 52. (Schmidt Phiseldels) Materialien I. G. 244. e. Anmerkung 43.

## 3 üge

gur.

weitern Karakteriftik Peters des Großen.

Was Peter bem Reiche war, das fühlte jeder Russe erft ganz, als die Nachricht: Er ift nicht mehr! von der Newa bis zum Almur: Fluge erscholl. "Der große Mann, durch den alles ward, was wir um wes feben, der mächtige Beift, der diefe feine Ochöpfung belebte, er ift von uns gewichen! Was wirb aus uns werben?" Go Ragten alle. Alls in Moskau bas Tranergeläut ertonte, bas Bolt, hiedurch aufgeregt, in die hauptkirche der Gradt gusammen ftromte, und nun ber Unfang des laut verlesenen Schreibens des Raisers Tod verknndigte: da erhob fich ein fo lauter Jammer, bag die Berlefung auf lange unterbrochen murbe, \*) Es trauerten die Bewohner der außersten Grangen des Ruffifchen Gebietes, und die Perfer und Raufasier, bon bes Geschiedenen Große burch. drungen, vermischten ihre Thranen mit den Thranen der Ruffen. \*\*) Ben vielen, die ihn naber

<sup>\*)/</sup>Ruglands Thranen durch Theophanes 1726. 4. S. 11.

<sup>\*\*)</sup> Golitow 6. 422. Anmertung 44.

gekannt hatten, stieg die Verehrung bis zur Unsbetung: Peter ward ihr Heiliger. Sie erzählten noch als Greise von ihm mit der innigsten Rühstung. "Willst du wieder, daß ich weinen soll 2" so begann immer der edle Tepljujew, wenn er ausgesordert wurde, von seinem großen Beschützer zu reden. \*)

Willig bestätigte die Rachwelt Petern den Namen des Großen, welchen die Mitwelt so einstimmig ihm beplegte; und keiner verdient ihn mit so großem Rechte, als Er, der unter den Zeitz genossen seiner Nazion in jeder Rücksicht wie ein Koloß hervorragt.

Immer rügte man's als eine Untugend der Russen, daß sie, ben ungezweiselter Fähigkeit alles zu fassen, und ben richtiger Beurtheilung dessen, was sie umgiebt, dennoch zu bequem, zu eitel auf ihre Nazionalität, alle andern Völker neben sich verachteten, und es unter ihrer Würde hielten, sich deren Gutes anzueignen. Wie groß erscheint nicht Peter, da er als Jüngling schon die Verzderblichkeit dieser Sinnesart anerkannte, mit selfe ner Entschlossenheit und Krast dem Strom der Vorurtheile entgegen strebte, und sich selbst unterzrichtend, in kurzem Meister in allen Künsken ward, die seinem Reiche gedeihlich waren. Liebe

<sup>\*)</sup> Goliton G. 419 f. 425. Unmertung 45.

für sein Land, Empfänglichkeit für alles Rüg: liche, schnelle Entschlossenheit in zweiselhaften Borsfällen, und leidenschaftliche Beharrlichkeit, das, was er für Ruflunds Kultur anwendbar achtete, einzusühren, dies war es, was Petern als Regensten auszeichnete.

Schon durch seine Gestalt ragte er vor andern bervor: Diese Körperlänge, \*) dieses Feuerauge, dieser Ernst auf seiner Stirne, diese wilde Majesstät, durch Gutmüthigkeit gemildert, verkündigten den Mann, zum Herrschen geboren. \*\*) Doch schaute man ihm furchtlos in das offene Auge. Nur, wenn eine krampfartige Bewegung im Antslitz, die ein Todesschrecken aus der Jugendzeit zurück ließ, ihn auf Augenblicke besiel, dann beschiesen sich die, welche sich gerade mit ihm unterhielsten, mit gesenktem, oder abgewendetem Blick, das Gespräch fortzusetzen.

Peter war Gelbstregierer im poliften Verstande des Wortes. Aber nicht nur leitete er alles in seiner Welt mit dem großen Herrscherblick; er dereinte, und das ist seltener, die Regierungskunst mit der Kunst der Vollstührung. Der erfahrenste General, der beste Geemann, der Klügste Minister seines Reiches war Er. Davon zeugen seine Feldzüge, namentlich die Tage von Liesna,

<sup>\*</sup> Anmertung 46.

In Inmerfung 47.

Poltama und Hangö-Ubb; bavon zeugen feine eis genhändigen Verhaltungs : Befehle für die auswärtigen Gesandten. ')

Es granzet an's Unglandliche, wie er ben feinen Rriegsverrichtungen, ben seinen inländischen und ausländischen Reisen, ben seinen Nebenbeschäftigungen, und ben dem Hange zu Vergnus gungen, alles was er that, zu vollführen im Stanbe war. Es wird begreislicher, wenn man ihn in seiner Thätigkeit näher beobachtet.

Peter bedurfte nur turger Rube. Gin vierftunbiger Ochlaf erquickte ibn. Saft teine Racht verging, bag er nicht feinen Rammerbiener wedte und fich Licht und eine Schiefertafel geben ließ, auf die er, gur Erinnerung für benfolgen ben Sag, feine Bedanten warf. Ochon um bren Uhr fant er auf, und beschäftigte fich gewöhnlich ein Paar Stunden mit Bucherlefen. Während er fich fleis bete, ließ er fich bie eingelaufenen Berichte portragen, und was er barüber befchloß, zeichnete er auf einzelne Blatter. Dann besuchte er die Baue, Die Mannfakturen, die Studgießeren, besonders ben Schiffemerft, ordnete die Arbeiten, und legte mobl felbft Sand an's Wert, "Giebe! Bruber!" konnte er baber zu bem jungen Replinjem fagen, "fieb, ich bin ener Bar, und ich habe Schwies Ien in meinen Sanben. Ench ein Benfpiel gu ge-

<sup>\*)</sup> Petersb. Journ. VI. G. 157.

ben, barum arbeitete ich felbst." \*) Immer hatte er die Schreibtafel bereit, um, was er bemerkte, im Bebachtnif zu erhalten. Gewöhnlich pflegte er fich jest, oder auch früher, eine Zeit lang mit Drechfeln zu beschäftigen; bis ihn die eilfte Stunde zur Safel rief. Er fpeifete gemeiniglich mit feiner Gemablin allein, oft auch mit einigen feines Gefolges, und nur eine halbe Stunde bauerte bas Mahl Rach ber Tafel, gab er, nach Ruffischer Gitte, auf's neue Burge Beit der Rube. Dann nahm er fein Safelchen mit den Morgenbemerkungen zur Sand und betrieb felbft, was er zu beforgen nothig gefunden hatte. Go war es nichts feltenes, daß man ihn in ber nämlichen Gtunbe, jest ben eis nem General, jest in ber Ochmiede: Statte, jest auf einem Zimmerplage fand.

Dies waren die gewöhnlichen Tagesbeschäfstigungen. Doch oft auch wohnte er ben Beratheschlagungen der Geheimen: Kanzley ben; oft bessuchte er das neu aufgerichtete Gymnasium und die Gees Akademie, und hörte dem dortigen Unsterricht zu. Müde der ernsteren Geschäfte, brachte er die Abendzeit an dem Orte, wo er sich zufällig besand, ben einem Glase Wein hin; zuweilen unterhielt ihn auch das Schachspiel, wor ein ihn, wie im Drechseln, \*\*) keiner übertras.

<sup>\*)</sup> Golitom G. 410. nach Nepljujems Lagebuche.

<sup>\*\*)</sup> Anmertung 48.

Alle andre Spiele, befonders das Kartenspiel, haste er. "Entweder," pflegte er zu fagen, "haben die Spieler Leinen Geschmack an nüglicher Untershaltung, oder es ist Eigenwuß, der ihnen die Karsten in die Hand giebt. Bepdes ist mir verächtslich. ")

Auch liebte er nicht die Jagd, \*\*) nicht die Mufik, die lärmende Kriegsmusik ausgenommen, \*\*\*) nicht das Schauspiel, wenn es nicht etwa seinen Geschmack am Grotesk-Komischen bes günstigte. Um neun Uhr legte er sich zur Rube, und keiner durfte von dieser Stunde an in der Schloßgasse weder sahren noch reiten, weil das geringste Geräusch ihn weckte. \*\*\*\*)

Peters Grund Rarakter war Wahrhaftigkeit und offne Geradheit. Daß er, felbst gegen Frems be, nicht mit seiner Meinung zurückhielt, mögen ein Paar Bepspiele bewähren. Als die Aussischen nud Gächsischen Truppen einst verbunden gegen den Feind standen, und Peter den Besehl gab, eum sichrer zu sepu, die Russen etwas um die Gachsen herum zu stellen, fragte der Gächsische General Flemming empfindlich den Zaren, ob er fürchte, daß seine Truppen davon laufen würden? "Das

<sup>\*)</sup> Stahlin G. 224.

<sup>\*\*)</sup> Unmertung 49-

anmertung 50.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Weber II. G. 20, f. -

gerade nicht," antwortete Peter; "aber ich weiß wahrlich auch nicht, wo sie Stand gehalten has ben." ")

Der Minister eines auswärtigen hofes, ber Peters Vertrauen verloren hatte, äußerte einst ben Wunsch, daß die höfe sich auf's neue versbinden möchten. Der Bar unterbrach das Gespräch mis der Frage: Wissen Gie warum der König William lieber benm alten Kalender bleis ben wollte ? Ich will es Ihnen sagen: er blieb benm alten, weil die nenen Astronomen doch alle vier Jahre zur Verbesserung der Zeitrechnung einiger Schalttage bedurften. Eben darum bleibe ich auch lieber ben meinem alten Freundschafts-Kalender; denn wer siehert mich, daß Ihre politischen Sternseher, unbeständig in ihren Sesunnne gen, nicht auch ein Schaltjahr einzuschieben sur gut finden ? \*\*)

Ilitischen Berhältnisse ber Höfe, errieth ihre Ablitischen Verhältnisse ber Höfe, errieth ihre Absichten und wußte bie Umstände zum Vortheil
seines Reiches zu nuten: Dazu bienten ihm Büscher, vertrauliche Gespräche mit jedem Kundigen,
am weisten seine Reisen. "Die Reiche Europens,"
fagt ber Bischof Theophan, \*\*\*) "waren seine Alas-

<sup>\*)</sup> Bergholz in Bufdings Mag. XXI, 217.

<sup>♥)</sup> Beber II. 113.

<sup>\*\*\*)</sup> In der Lobrede ben Beber IL 6. 224.

bemien, ihre Beberricher und Gesandten seine Lebrer."

In solcher Schule lernte er frenlich bald, baß es Fälle gebe, wo die Politik dem Regenten Verstellung gebiete. Aber in seinem nähern Kreis se liebte er in vollem Maaße Wahrhaftigkeit. Seine Zusage war ihm heilig; aber nichts auch empörte ihn mehr, als wenn man sich unterstand, ihn mit Lügen zu hintergehen. Anerkennung der Schuld und wahre Angabe der Ursache der Versschuld und wahre Angabe der Ursache der Versschuldung besänstigte ihn dagegen auf der Stelle. Ja, so sehr er verlangte, gehorsamt zu werden, so litt er selbst rauben Widerspruch, wenn er von verdienten Männern herrührte und mit Gründen unterstütt wurde.

So ehrte Peter den Erzbischof von Nomghos rod; benn er hatte vieles bepgetragen, um das Volk von der abergläubischen Verehrung der Bill der und der Geiligen zurück zu bringen. Wegen dieses Verdienstes ertrug er es, daß der Erzbischof dagegen ihm laut erklärte, wie er die genaue Erzforschung des Bestandes der geistlichen Güter und die Folgen derselben, Festsehung des Unterhalts für die Geistlichkeit und Bestimmung des Überzschusse für Schulen und Hospitäler, höchlich mißt beilige. Peter, durch den Widerspruch nicht beileigt, ehrte den Erzbischof bis an sein Ende. ")

<sup>\*)</sup> Bassewitz in Bufchinge Magaz, IX. 6. 366.

"Umfonft giebst bu Berordnungen gegen bie, fo Gefchenke nehmen; umfonst verfolgst bu bie Abertreter mit Otrafen; bu felbft erzwingst Befchente; dein Benfpiel ift wirksamer als Gefet und Uhnbung!" fo fprach einst der Benerallieutenant Buturlin zu Petern, da diefer ben der Ruckfehr von feiner zwenten ausländischen Reise bie bestochenen Staatsbeamten in Unspruch nahm. "Alls ich burch Ewer reifete," fubr Buturlins fort, fpeifete ich ben einer Kaufmannsfrau, die ich Raum hatten wir uns zu Tische geset, als ein Abgeordneter des Magistrats in's Zimmer trat und hundert Rubel als Benfteuer zu dem Gefchente forderte, das dir die Stadt bestimmt hatte. Die Frau bat bepm Mangel baaren Geldes um Mufschub. Man drohte mit Gefängniß. Drobung mare in Erfüllung gegangen, hatte ich nicht, um fie zu retten, die Belder bergeschoffen. Go fremwillig find die Geschenke, die man bir giebt; fo brudend find fie fur bie gezwungenen Beber." Peter umarmte Buturlin, bantte ibm, baf er ibn jur Ertenninif bringe, und ließ das erzwungene Geschent guruckgeben. \*) Aber durfte fich dem Willen des Raifers fo ohne Ruckhalt widerfegen, als der Ruffische Rato, Fürft Feodorowitsch Dolghoruti, Peters Jugendfreund und Rriegegefährte. Durch Beradheit, anerkann-

<sup>\*)</sup> Golitom 6. 300.

te Reblichkeit und Ginficht, erwarb er fich ein Vorrecht, von dem er nur in wichtigen Ungelegenheis ten Gebrauch machte.

Peter hatte ben ber erften Unlage des Labogais fchen Ranals in einer Genats : Gigung berorbnet, daß die Besitzer der Landguter im Nomghorodie fchen und Petersburgischen Gouvernement, ihre Bauern zur Arbeit bergeben follten. Dolgborufi war ben ber Gigung nicht zugegen gemefen. 2115 er am folgenden Sage Nachricht von dem Befcbluß erhielt, behauptete er mit heftigleit, bag bie Musführung zum ganglichen Berderben ber ichon erichöpften Provingen gereichen murbe, baf bie entfernteren Provingen Arbeiter liefern mußten, und baf bies ein Beschäft fen, wogu bie gefanges nen Schweden gebraucht werden konnten. "Wir muffen Gegenvorstellung thun," rief er. "Es ift zu fpat," war die Antwort. Man legte ihm die Berfügung bor, bie Peter ichon eigenhandig unterschrieben hatte. Dolghoruti hielt fich nicht; im Gifer gerriß er bas Papier. Alle Genatoren fanden erschrocken auf. In biefem Alugenblicke trat Peter ein. Man konnte ihm bie Urfache ber Bermirrung nicht verhehlen; ber General-Pros Füreur zeigte die zerriffene Berordnung. Peter war entruftet. Aber ernft verfocht Dolghoruti die Sache ber bedroheten Provingen, und Peter vergab ihm nicht nur ben erften Musbruch feiner berschiebenen Meinung; er hob auch bie Werfügung auf, und that nach seinem Borfchlage. \*)

Strenge Gerechtigfeitspflege machte, Peter fic zur erften Regentenpflicht, und wenn er bier irrte, fo war es doch immer löblicher Gifer, bem Unrecht zu fteuern, ber ibn zu weit führte. \*\*) Richt felten gab er auch billigen Begenvorftellungen Raum. Ginft horte er im Genat von wiederholten Diebflählen, die fich in wenigen Sagen zugetragen hatten; im Gifer befahl er, eine Mafe gu erlaffen, bag wer auch nur den Werth eines Strickes fieb: Ie, ohne weiteres gum Strange verurtheilt werden folle. "Aber gnädigfter Berr! "fprach nach einis gem Gtillschweigen der General : Profüreur Jagbuschinsty, "wollen Gie benn Raifer fenn, ohne Bebienten und Unterthanen? Wir alle ftehlen, nur einer mehr und merklicher, als ber andere." Die Utale erging nicht. \*\*\*)

Unnachsichtig ließ er ber gesetlichen Rriminal-Verfolgung ben Lanf, und nie hatten überwiesene Mörder Begnadigung zu hoffen. Alls er einst an einem hisigen Fieber gefährlich banieder lag, nahte sich, nach altem Brauche, der Kriminal-Richter mit der Frage, ob er nicht einigen Strafenräu-

<sup>\*)</sup> Stablin G. 311. Golitow G. 197. ergablt ein abnliches ' Benfpiel.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Benspiele, wie er es trieb, finden sich ben Golitom G. 86. 143. 146. 187. 313. 318. 320. 340. 379. 373.

<sup>•••)</sup> Stählin G. 135.

bern und Mordern, die gum Tode verurcheit was ren, bas Leben fcbenfle, bamit fie Bott für ibn bitten mochten. "DReinft bu," antwortete ber Rrante," daß Gott das Gebet ber Miffethater boren werde ? 3ch laffe die Berechtigkeit walten, Gott walte über mich. \*) Go-ftrenge jeboch Deter die Lufter und Berbrechen berfolgte, Die unmittelbar das Bemeinwohl, die: Gicherheit des Lebens und Gigenthums feiner Umerthanen, ober gar bie Rube bes Reiches untergruben, fo gelinde beurtheilte er andre Bergehungen, bie in bem Phylischen bes Menschen ihre Entschuldigung fan-Bern erließ er ben Weibspersonen, die auf: fer der Che Rinder geboren hatten, jebe Beffrafung; \*\*) ja, er eiferte gegen bie, welche bie Bes schwächten mit Gpott und Berachtnug verfolge . ten; \*\*\*) aber unerbittlich mar er nun gegen bie, welche fich bennoch bes Rinbermorbes ichulbig gemacht hatten. Ginen boben Beweis feines unerichutterlichen Berechtigfeits : Gifers in biefem Otuf. te gab er burch bie Bestätigung nub Bollstreckung bes Todesurtheils wiber das Soffraulein Samilton. Die Unglückliche, eines Rindermordes überführt, mar eines ber liebensmurbigften Frauengimmer bes Spfes, bie por andern bes Raifers Bunft

<sup>\*)</sup> Stahlin G. 10.

<sup>\*\*)</sup> Dafelbft G. 303.

<sup>\*\*\*)</sup> Dafelbft 305.

gewonnen hatte. Aber nicht nur siegte er über seine eigene Neigung, et widersprach auch den dringenden Fürsprachen, die von allen Seiten auf ihn zuströmten. "Ich kann dich nicht retten," sagte er der Verurtheilten selbst auf dem Richtplatze, wohin er sie geleitete. Mit einem Kusse nahm er Abschied von ihr, sprach ihr Muth ein, standhaft die Strafe zu leiden, und wandte sich, um den Todeostreich nicht zu sehen. ")

Man fennt nur Ginen Fall, da Beter einem überwiesenen Räuber und Morber vergieb. Der Verbrecher hatte am Vorabend des Weftes des heis ligen Rifolas ben Prafidenten ber Preobrafchens-Lifchen Rangley, Romadanowsty, um die Erlaubniß gebeten, bas große Seft in feinem Geburtsorte, einem Dorfe unweit Moskan, mit feinen Bermandten fepern zu burfen. "Aber wer burgt mir für beine Rücklehr ?" fragte Romadanowsky. "Der heilige Nikolas felbst," war des Verbrechers Untwort. Romabanowelly nahm bie Burgichaft an, und ber Miffethater that por bem Bilbe bes Beiligen ben Gibichwur, bag er in fünf Sagen fich wieder in ben Rerter ftellen wolle. wie kannst du glauben," so fragte Beter, als er bies erfuhr, den Prafibenten, "wie kannft du glauben, daß einer, der feinen Rebenmenfchen mordet, gewissenhaft genug fenn werbe, einen Gibichmur

<sup>\*)</sup> Stahlin G. 24g. Goliton G. 30g.

zu halten ?" Romabandmsky berief sich auf den Erfolg, und dieser rechtsertigte ihn: der Mörder kehrte in seine Haft zurück. "Was konnte dich zur Wiederkehr bewegen?" fragte ihn der Kaiser, "Wustest du nicht, daß du nur durch die Flucht dem Tode entgeben würdest, der dir bevorsteht?" "Das wuste ich," war die Antwort; "aber ich wuste auch, dem großen Heiligen, den ich zum Bürgen stellte, ihm könne ich nimmer entgehen." Peter, von dem Glauben des Verbrechers gerührt, schenkte ihm das Leben und schiefte ihn als Goldat in eine Sibirische Besagung.")

Auch in burgerlichen Angelegenheiten ließ Pester der Regel nach dem Rechte seinen vollen Laus; Ja, er selbst erschien einst als Angeklagter vor dem Rigischen Magistrate, da ein Bürger der Stadt einige Ländereven in Anspruch nahm, die der Kaiser als landesherrliches Gut an Menschistem verschenket hatte. Er wohnte der Erörterung der Sache ben, trat, den Gesehen gemäß, ab, da die Sache entschieden wurde, und als ihm das Urtheil, so dem Bürger Recht gab, verkündigt ward, pries er der Richter Unpartheplichkeit und küßte jedem derselben die Stirne. "Ich unterwerfe mich den Gesehen," sagte er, "und nun wage es niemand, sich ihnen zu widersehen."

<sup>\*)</sup> Goliton G. 290.

<sup>\*\*)</sup> Dafelbft 187.

"Gottlob! Go habe ich benn Recht und Gtrechtigkeit wieder bergeftellt!" rief Peter einft aus, als er in feinem Commergarten bety einer felbfigepflanzten Giche fich niederlief. Er glanbte, ba er es ausrief, einfam zu fenn. Da vernahm er bie Worte: "Alle richten gerecht, nur du felbst nicht." Die Worte kamen von einer nicht fernen Schildwache, einem Grenadier von ablicher Berfunft, bem, fo flagte er nun, burch ein Erteunts nig, das der Raifer felbft bestätigt babe, fein lets tes Dorfchen genommen, und foldes einem mach. tigen Gegner zuerkannt fen. Peter lief die Alten auf's neue einseben. Man fant, bag ber Genat und ber Raifer burch falfche Worbilbungen eines Sachwalters zu einem irrigen Spruche verleitet fenen. Der Rlagende erhielt fein Dorfchen gurud; ber portragenbe Gefreter ward auf einen Monat

in

<sup>\*)</sup> Benfpiele ben Golitom G. 313. 320.

in die Festung und ber Rabulift nach Gibirien geschiedt. \*)

Ahnliche voreilige Ensscheidungen konnten bey Peters abgesagtem Haß gegen weitläuftige Ben handlungen kaum vermieden warden: denn oft pries er eine worskauge Enrschwidung der Vorzeit, die sich unf die wenigen Worke beschränkte: "Es sat hen drey Bojaren zu Gexicht und entschies den: es sen so fo. \*\*)

Bon ben Partheyen Gefchente zu nehmen, hatten bis zu Peters Regierung Die Ruffifchen Richter nicht tabelhaft gehalten. Der Staatsrath Wassili Til sitfd Satifbifchen, ber Gefchent-Annahme befchulbigt, geftand es offen, daß er in Fällen, da er über bie Gebühr atbeite und wichtige Gachen außer ber Dronung gur Enticheibung bringe, basjenige, mas ibm bie Dankbarteit anbiete, anzunehmen tein Bes benten trage und fich überzeugt halte, bag, ba bie Befchente bie Entscheibung felbft nicht fentten, imm jenes nicht zum Betbrechen gemacht werben toune. Peter hörte feine Berebeidigung am "Ich halte bid für gewiffenhaft," fagte er bann; "aber wegen bes Migbrauches, ben gewissenlofe Richter fich erlauben wurden , muß ich auch beine Sefcent : Unnahme migbilligen. Mein Wunsch ift,

<sup>9</sup> Golifon S. 31&

<sup>\*\*)</sup> Dafelbft G. 375.

idaß die das aus Antrieb der Pflicht thuft, wozu die Belohnung bich ermuntert." \*)

Gein Geift der Raschheit empfahl ihm bor: züglich die Polizen, beren Rame por dem Zaren Feodor Mexicwitich in Ruftond wenig gefannt war, \*\*) Er felbst bielt mitunter bie mit Brob umbergehenden Bader auf ber Gaffe an, Boffete und wog die Winaren, und ließ die fchulbig befunde nen verhaften und zur Strafe gieben. \*\*\*) : Beg folden Belegenheiten, ober wenn fleine Bergeben, Muthwillen, Liederlichkeit und Leichtfinn in feinen aabern Umgebingen gu abnden waren, biente Petern fein Handflock (Dubina), ber folden Schuldigen furchtbar ward. \*\*\*\*) Von dem Beveral = Polizopmeister ward viel gefordert, und det Braf Deviere, der lange diesem schweren Umte porftand, empfand, wenn er an Peters Geite unber fuhr und ber Raifer Mangel an Grafen und Bruden entbedte, auf ber Stelle bie ftrafen. ba Sand bes Manarthen. \*\*\*\*\*) Befonders wife mete Peter beu : Feneranfialten in Peteraburg feine besondre Alufmælfambris. Jehem hoben und nies bern Militar: und Bivilbedienten war auf ben

<sup>\*\*)</sup> Golikow 6. 340.

<sup>. \*\*)</sup> Unmertung .51.

<sup>\*\*\*)</sup> Beber II. 20.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Golifom G. 333. 426. Unmertung 52.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Stablin G. 95.

Hall einer Feuersbrunft eine bestimmte Werzichtung wargeschrieben, und zu seiner Ermunterung ein wwwatliches Gehalt versichert. Persu sellst genoß seinem Untheil dason. Auch war er der euse, der der auft anlegte, ja! wie Lebausgesahr auf die in Brand gerarbenen Häuser stieg, und ben Ausun ein Beischtell ungeschenter Rachsolge und Michalse zugen. Da die mehresten Häuser nur von Holz gebauert waren, so mar diese vorzägliche Sorgfalt außerst worthnendig, und sie hatte die gute Folge, daß wie über vier die hatte die gute Folge, daß wurden.

Beklagenswerth war es, daß Peter, wan Unsenfriedung feiner wohlgemeinen umringe, die zu Hinkertreibung seiner wohlgemeinen Einrichtungen Verrath auf Verstath häuften, sieh zu Mognehmungen derechtigt glaubte, die er unter undern Umfländen berechtigt schwirt chaben würde. Umbie obschweschichen zu entdeden und sie dann im Reine unterdrücken zu können, gab er das Veses, daß jeden Leiduigene die Frenheit habe, seinen Henruchen der verdachliche Umschläge gegen seinen Vennachen kindere anzugeben zwin Weses, den hab, aus ziede midere Person ausgedehns wurde. Die Alugabe geschah durch Aussprechung der Wieses Slowa geschah durch Aussprechung der Wieses Slowa

<sup>&</sup>quot; Weber II. Bri.

i belo (ich Mage bich) an alle einen Majeftatsogebrecher nach Wort und That). Won bem Mugenblide, ba bie fdredlichen Gylben gesprochen maren, borte die Gewalt bes Serrit über ben Beibeigenen, bes Baters Aber ben Gohn auf. Die Unwesenden mußten ben Ungellagten verhaften, und der Rufer des Riageworts ward unbetzüglich gum Monarchen geführt, um von ihm felbft, ober bon ber gebeimen Rangelen verhoret gu merden. \*) Im Fall der Berklagte feine Unschuld behauptete, mußte ber Alngeber fich freglich ber Folter unterwerfen. Alber die Migbrauche, welche diese Maagregel nach sich zog, wurden badurch nur wenig verringert. Die geheime Rangelen ward ein Inquisigionsgericht, bas in Werfahrungeart und Strenge mit bem Deutschen Bebingerichte des Mittelalters und ber Spanifchen Liehlichen Inquisigion werfeiferte. Die Untersachungen por biefem beimlichen Gerichtshofe bauften fich befone ders in den Erflen Jahren der Regierung Peters, und das Dorf Preobenschenstoe war der Conuplat, wo zwar viele wirkliche Berbrichen geahndes, aber auch minicht Unfchillb gemordet wurd. In Peters: lesten Bebensjahren ernenerte fich bie Rraft biefes Beriches, und bet"unglückliche IlCons fiel als fein lettes Opfer. : " De genere (

Peter achtete fich auf bem gefährlichen Poften,

<sup>\*)</sup> Golifom G. 146. Anmertung 53.

wohin ihn die Vonficht gestellt hatte, zu großen Mankregeln verpflichtet. Was er that, geschah aus poller Überzeugung, daß er es vor derr höch. sieher wurde verantworten können.

Ante Religiasiffät abeseste ihn nicht nur: Er machte sich's auch zur Pflicht, sie öffentlich an den Tag zu legen. Ben aller Zerstrenung, die der Draug der Regierungs: und Kriegsgeschäfte nothwendig veranlaßte, versäumte er doch nicht leicht den öffentlichen Gottesdienst; und die Endheiligung des Gabbaths war ihm ein Greuel. Mit Strenge ließ er auf Anstand und Stille bep der Gottesderehrung halten. Kaum in der äußerssten Noth erlaubte er am Gonntage, aber auch nur nach geendigtem Gottesdienste, am Schiffbau, oder an andern öffentlichen Werken zu arbeiten.

Gern mischte er sich in theologische Gespräche und in der heiligen Schrift, besonders in der Apostel. Geschichte, nicht weniger in den Dogmen seiner Rirche, war er so bewandert, daß er sich nicht selten mit den ketzerischen Roskolniken einließ, und sie in den Schooß der Rirche zurück zu führen suchte. \*\*) Auch in Ausübung andrer Pflichten seiner Religion ging er dem Volke mit großem Bepspiele vor. Begegnete er einem Geistlichen, der die geweihte. Hostie zu einem Kranken trug, so

<sup>\*)</sup> Stahlin G. 229. 232. Unmerfung 54.

<sup>\*\*)</sup> Theophan ben Weber U. G. 225.

bezengte er, gleich andern, ihr seine Verehrung, folgte dem Priester zum Kranken, weß Standes er and war, und tröstete ihn durch Wort und That. "Der Kranke wird nicht sterben," sagte das Volk; "denn der Zur hat ihn besucht."")

Wie fehr er sich die Vetvollsommung des Griechischen Gottesdienstes angelegen sein ließ, das von zengen die mannigfaltigen geistlichen Anordenungen, die seine Regierung auszeichnen. Um alles, was im Gottesdienste der Lutheraner und Reformirten vorzüglich sein mochte, selbst zu prüssen, besuchte er, sowohl auf seinen Reisen, als in Mostau, nicht selten ihre Kirchen, beobachtete ihre Gebränche und unterredete sich aach geendetem Gottesdienste mit den Predigern über die Gründe ihres Glaubens.

Dennoch ertrug er burchaus keinen Spott, der bie Stützen der herrschenden Lehre und mit ihnen der bürgerlichen Wohlfahrt zu erschüttern drohte. Ein angesehener und gebildeter Mann hatte sich in einner Gesellschaft nicht nur sehr fren über die Tradizion der Kirche geäußert, und den Eigennuß der Geistslichkeit als ihre mahre Quelle angegeben; er hatte auch seinen Spott über Stellen der heiligen Schrift ergossen. Der Spötter ward im folgens den Tage vor den Monarchen gerufen, und er mußte

<sup>\*)</sup> Golikow G. 37.

<sup>\*\*)</sup> Stahlin G. 230.

sich glücklich-schägen, bag ibn nur bie ftrafenbe' Sand bes Zurnenben traf. \*)

Go sehr er aber der Freund ächter Religiosistät war, so abhold war er dem Aberglauben, der Scheinheiligkeit und dem Betruge. Anfrichtigkeit war das vorzüglichste, was er zu einem Volkslehmer erforderte. Peter trat einst in den Gynod, als man über die Wahl eines Bischoffs rathschlagte. "Bey keinem sinden wir alle Volkommenheiten verseinigt," sagte der Kaiser. "Gut seyn ist besser denn Wissen. Wer ohne Falsch und Heuchelen ist, der werde Bischof!" \*\*)

Vom Anbeginn seiner Regierung bis zu seinem Tode eiserte er gegen den unverminstigen Bilbersbienst. Unermüdet verfolgte und entlarvte er die Betrüger, welche durch Wunder, Trauer-Erscheis nungen und Abnungen die Leichtgläubigkeit der Schwachen misbrauchten, und unter dem Scheine der Heiligkeit in zerlumpten Kleidern, mit verworrenen Haaren, ja in Retten und Banden, eins her gingen. Einen Priester, der den Pöbel mit einem wunderthätigen Marien: Bilde hinterging, ließ er vor sieh sordern; anch das Wunderbild mard geholt und ihm unter Augen gestellt. "Test," so erging, der Ruf an ihn, "jest wirke dein Wunsder, sofern du's vermagst!" Der Priester siel zur

<sup>\*)</sup> Golitow S. 346.

<sup>\*\*)</sup> Weber I. G. 30g. II. G. 222.

Erbe, und geftand ben Betrug. Dienft. Entfegung und Gefängniß war bie Strafe ber Bergebung. ")

Bu einem gleichen Bekenntniß zwang er auch einen Archimanbriten, welcher in seinen frühern Jahren ein Mutter-Gottes : Bild ausgestellet hatte, welches Thränen über die Günden der Menschen vergoß. Die Strafe des Betrügers war, daß er öffentlich die Art, wie er den Betrug gespielt hatzte, darlegen mußte. \*\*)

Die Weiber, welche die Besessenn spielten, (Klikuschen) und durch den Auf der Heiligkeit, den sie bemm Volke gewannen, ihren Unterhalt erhielten, wurden auf des Kaisers Befehl nach Petershurg gesandt, wo die harte Arbeit, welcher die Besessenn sich unterziehen mußten, schnell die Teusel austrieb. \*\*\*)

Peter, unerbittlich, wenn es Betrug galt, war äußerst duldend gegen die Schwäche. Eine solche Nachsicht übte er, um auch hier ein Bepspiel zu geben, gegen den Archieren von Worosnesch, Mitrophan, einen der würdigsten Geistlischen des Reichs. Als er auf Peters Ladung zu Woronesch in den Vorsaal zu des Kaisers Gesmach trat, siel sein Blick sogleich auf eine nackte Venus und mehrere heiduische Gottheiten, womit

<sup>\*)</sup> Theophan ben Beber I. G. 222.

<sup>\*\*)</sup> Golitom G. 42.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. G. 17.

bas Jimmer geziert wer. Der Metropolit kehr; to schwell in seine Wohnung zurück, und auf Perters wiederholte Ladung war die Antwort: "Go lange der Kaiser seinen Vorsaal nicht von den heidnischen Sösenbildern säubert, die dem Volk ein Argerniß und auch mir ein Greuel sind, so lange setze ich keinen Tuß in seine Wohnung." Lächelnd ließ Peter die anstößigen Gebilde beseitigen, und empfing den verdienten Mann, wie er ihn immer empfangen hatte. ")

Go fchatte und ehrte er bas fcon ertannte Berbienft; aber mit feltenem Ocharfblick unterfcbieb er buch fchuell bas Salent, welches zu Bem bienften rief. Go entrig er IRenfchitow und Chaffirow der Dunkelbeit, ju ber ihre Lage fie bestimmt hatte. Go ward Iwan Untonomitsch Dichentaffom aus bem Ochreiber eines Getretars Rabinets : Minister. \*\*) Go ward auch Me: gander Imanowitsch Rumangow burch Petern fchnell ber niedern Ophare enthoben, worin ibn feine geringen Glücksumftanbe gehalten haben wurben. Rumangom, aus einer armen abelichen Ra: milie entsprossen, diente als Gemeiner ben ber Preobraschenskischen Garbe. Poter, der die Leb: baftigfeit feines Raraftere beobachtete, brandite ibn erft zu kleinen Dienften, wo er bald feine

<sup>\*)</sup> Golitem S. 76.

<sup>\*\*)</sup> Goliton G. 268. Unmertung 36.

Nechtschaffunheit erkmute. Munänzow ward Periters Liebling; at erhielt die Hand der Tochter beer Grafen Mattwejew, und die Frucht der Che war: der Held, der Ruglunds Waffen den Türken so surchtbar machte. \*)

Außerorbentlich waren zuweilen bie Mittel beren er fich bebiente, um die Beifter gu prufen. Lange mifftraute er feinem Beichtvater und einem Briechischen Leibargt, die ibn auch nach ber Marwa-Schlacht im Jahre 1701 nach Polen bugleit teten. Peter bielt in Birfen mit bem Ronige von Polen eine Busammentunft, bie gefährlich war, ba der Ort unaufhörlich von ftreifenden feinblichen Parthenen bedrobet wurde. Das Berücht vergro. ferte noch die Gefaht. Der Urgt und ber Beicht vater fabn ichon Petern und ihre eigenen Berfo. nen in der Schweden Gewalt fallen. Deter nut: te diefe ihre Ungft, um ihre Trene zu prufen. Gin Drupp Golbaten, als Ochweben gefleibet, mußten, ba Deter mit ihnen und mehrern tafelte, in ben Gaal bringen. Die ganze Gefellschaft marb gu Gefangenen gemacht, und mit entblößtem Degen brang einer ber Berfleibeten gum Beinhte pater, und forderte unter Androhung bes Sodes, baf er ihm ben Baren anzeige. Der Beichtvater längnete, daß der Bar zugegen fen, beharrte baben und erwartete ben Sod. Micht fo der bedrobete

<sup>\*)</sup> Golifow 126. Unntarfung 56.

Grieche. Men Lautem Gehent zoigte er auf den Baren und vieft "dont der kange Mann ist es!" Ons Schauspiel word geendet; der Urzt, der die Prüfung nicht bestand, ward mit Verachtung von des Inrea Person entfernet."

Bor allem liebte Deter thatige Lente, und biefe Thatiglete: war's, die auch Rifita Demidowiesch Demitows Blud machte, Ochon ale magiger Raufmann in Tula wußte Demidow fith Veters Bunft zu erwerben. Bald mar er es, ber bie größten Lieferungen für Mlotten und Beere übernahm, und Beiner: murbe in feinen Fonberungen so billige als Demidow erfunden. Er auch entherts te die Wifen :.. und . Rupfer : Beigweit, aund die . reichen Kolgevanischen. Gilbergruben. Allen gerechten Wünschen feines Monarchen entgegen in tommen, bas war Denidows einziger Bedante, und Befer, loonte ihm nach Würden. Go mard" einer der Reichften bes Canbes. Deter, von feinem dauernbenn Berdienft burchbenngen, faste fogar einmal ben Bedanten, dem Maun, ber Ruffland Gifen und Rupfer gab, auf einem öffendlichen Dlage in Petereblug eine Bilbfante exrichten zu laffen. Die wirkliche Mubführung unterblieb jedoch. \*\*) Der Grafen Cholowins große Verbienfte um ben Glaat ehrte Defer wirklich burch eine Denk-

<sup>7)</sup> Weber II. S. 121. f.

<sup>\*\*)</sup> Goliton G, 340. Mannstein G. 639. Anmertung 57.

minge, bie Gholowins Bilb geiger, mib seine mit Rraft-verbundene: Alugheit pries. ?)

Jeber Kriegs- aber. Zwil a Bedienter, Russe oder Ansländer, den dem Monnrchen nühlich geswesen war, konnte auf: Belohnung, und, wenn er undermögend wurde, auf Beybehaktung, seines vollen Gehaltes rechnen. Die Wittwen aller seiner Ges: und Land: Offiziere, genossen ledenslängelich anständiges Jahrgehalt; die Waisen ledenslängelich anständiges Jahrgehalt; die Waisen Untersstützung; die sie in Dienständeren. Die gewöhnlichste Besohnung verdienter Männer bestand in Landysteren, webche Peter, namentlich in den eroberten Provinzen, ihnen anwies. So erreichte er zugleich den schöhen Zweck, den Andan des durch Krieg veröbeten Landes gesärdert zu haben. \*\*)

Ein abgesagter Jeind überstüssigen Auswandes, kargte er bes Bepspiels wegen oft selbst, sogar in seinem Anzuge. \*\*\*) Er war nie vergnügter, als in seiner Regiments. Uniform, einem grünen Aleide mit schmaler goldener Tresse. Geine nothewendigsten Ausgaben suchte er aus den Ausschlanzsgen, die er für seine Land: und Gee: Dienste zog, zu bestreiten. Darum beobachtete er auch genau. den Auswand, den seine Staatsbedienten machten,

<sup>\*)</sup> Consilia et robore mar die Umschrift. Tiregale p. 65.

<sup>\*\*)</sup> Stablin G. 158. 234. 301.

<sup>\*\*\*)</sup> Anmeriung 58.

und mitunter leitete ihn: nin geglandtes Migverhältnig zwischen Auswand und Einnahme zu, Uns tersuchungen; die auch des uneingeschränktesten Regenten Besugnisse überfteigene ").....

Wie fehr er auf die Pflichterfüllung der Gtaatsdiender achtete, und win fireng er die ihm kund gewordenen Abweichningen ahndete bavon zongt seinzunges Megenstinkken. Die sonnehm: songt seinzunges Megenstinkken. Die sonnehm: songt seinzunges Megenstinkken, die er hach seinger mußteile mußter wan einem Garbe: Soldaten, verfigen Tunk bem Monanchen enprobt war, besoldaten wirden verfahren beurcheilt wurdenten. Do ungugee nehm viele und der Menanchen Verfahren seinger werfchaltiger der Menanchen Verfahren seinger werfchaltiger der der Menanchen Berfahren seingt ihren Missen Missen verfahren seine fie waren, sein Missen mehren ereihrferz tigtem, und die den der sten fie den Missen fleicht seine Reigen sein bei der der fie den Missen fleicht seine Reigenkenflicht: in ihrem ganzen Innfange ersüllte.

Peter handelte immier, mie im Angesichte ber Mitwelt und Nachwelt. Auch hörte en gern, was man im Anelande üben ihr urtheilte. : Dage mir nufrichtig," fagte er zu einem wiederkehrenden Gesanden, romas man munwärte boses von mir urtheilt!" Deb bedrängte, Gesandte beutete auf

<sup>\*)</sup> Gelikow C. 134. 23g. 381. 385.

Diemotial Petets des Großen, im Pereces. Jouen. V.

G. 217. Giebe Unmertung 59.

ben Plan im Bangen gu untersuchen, und anbern die Unsführung ber befondern Theile gu übertaffen; fo trat er, fobalb es bas Geewefen betraf, auf bas Einzelne ein. Läglich fand man ihn einige Geenben in ber Mbmitulität. Wichtige Reiche: angelegeinheiten mußten mittentwoban Gdiffban nadffeben, und nicht ohne Grund fagte man, es butfe obne fein Wiffen auf feinen Werften fein Ragel eingeschlagen werden. " "Gin halboullende: tes Schiff von hundert Ranonen, das er ben feinem Bobe Binfeelleg, geifgt von bam boben Grabe ber Ranft, ble er fich gu eigen gemucht batte. Den Entwurf in biefem Schiffe batte er in Ring, woy aufer Min, tein Goliffe Baumeifer gu finben war, ferbft gemacht, and es nach biefem Rif unter feiner befondern Mufficht in Perersburg bauen laffen. Das Wert gewann portrefflichen Portgang, und bas Schiff, welchen nach bes gide Ben Baumeifters Tobe vollenbet, (in Jahre 1727) und mit bem Mamen Peters L verherclicht in bie Gee lief, wich nach ber Reiner Metheil an Richtigleit leinem ber abrigen Rriegsschiffe. \*\*)

Auch bie Steuermannstanft übte Peter. Oft feste er fich großen Gefahren aus, und ben Stfied men am Ruber figend, rief er ben gagenden Ges fährten mit ben Worten: Fürchtet nicht! Bar

<sup>\*)</sup> Mannftein 6. 670.

<sup>4)</sup> Bergholy ben Bafting XXI. C. atg. Reichart G. 105.

Peter kann nicht ertrinken!" Muth und Vertrauen in die Geele zurück. "Ich din nicht nach Russ- land gesandt, um mich hier ersäusen zu lassen," fagte ein bebender fremder Gesandter, den Peter im Sturm nach Kronstadt führte. "IRein König wird Rechenschaft darüber fordern." — "Nun wenn Sie ersausen," erwiederte Peter mit Lächeln, "dann sinken wir alle, und die Rechenschaft mit uns.")

Peters Sprachkunde war nicht ausgebreitet. In einiger Volldommenheit kannte er nur seine Muttersprache. Unter den fremden war die Hols ländische seine Lieblingssprache, nach ihr die Deutsche. "Die Holländische Sprache," pflegte er oft zu sagen, "brauchen wir zur See," die Deutsche zu kande, die Französische gar nicht; denn wir haben mit den Franzosen nichts zu schaffen." \*\*) Nie begriff er, woher es komme, daß die Deutsschen in die Französische Sprache so verliebt sepen. "Ist denn die Deutsche Sprache so arm," fragte er, "daß man sich nicht zureichend in ihr ausdrüksken kann?" Auch währte es lange, ehe er seine Prinzessinnen, die früh im Deutschen unterrichtet wurden, Französisch lernen ließ \*\*\*)

Gehr schätte er bagegen die Lateinische

Щ

<sup>\*)</sup> Beber 1. 6. 98. Stablin G. 942.

<sup>\*\*)</sup> Stählin G. 294.

<sup>\*\*\*)</sup> Beber I. G. 31. u. 483.

Sprache und gern las er in Abersegnuten die Römischen Schriftsteller, por allen war Junan al ihm lieb, und oft wiederholse er besten Gebet:

"Gieb mir gefunden Beift in gefundem Leibe, fo fleb ich Gieb mir den feften Ginn, der, fern von Schreden des Todes,

Alls ein Gefchent ber Natur, das langere Leben empfange! Gieb mir Kraft und Muth zu Ertragung feglicher Arbeit. . Jahzorn bleibe mir fern und fonoder Bunfch! — Des Berakles

Arbeit, Mub' und Gefahr muff' hober ich achten, als weiche Sardanapalifche Buft und Schweigereien, und Bubficaft!-

Dies erfleb' ich, und jeder gewährt das Erflehte fich felber. Dugend allein babnt ficheren Beg gum rubigen Beben. ") Gine befondre Liebhaberen mar feine Luft gu dirurgischen Operazionen, wozu ibn schon frub fein Gunftling, ber Wundarzt Dirmont Reis gung einflößte, und worin er fich besanders zu Umfterdam weitere Renntnig erworben batte. Er übte die Runft fortbauernd im Laufe feines Lebens: Wassersüchtigen half er das Wasser abzapfen, und befreyte manchen, der an Zahnschmerz litt, bon bem leidenden Theile. Gemeiniglich trug er baber neben einem Beftecte mit mathematischen Inftrumenten zu Drufung ber ihm borgelegten Bau-Riffe, auch ein anderes mit dirurgischen Inftrumenten ben fich. Wenn im Sospital ober fonft eine anatomische Gektion ober eine dieurgische

<sup>. \*)</sup> Juv. Sat. X 356 aq. 2Beber II. 23.

Operazion borgenommen werben follte, mußte es ihm gemeibet werben, ba er benn selten fehlte, und gewöhnlich selbst mit Hand anlegte. ")

Gern war Peter Menfch mit ben Menfchen; gern entfernte er bas laftige Geprange, woburch gewöhnliche Regenten fich bom Bolle frennen ju muffen mabnen. Un Prachtfeften zu pranten, überließ er, fofern nicht hobere Rücksichten Ausnah. men geboten , ber Regel nach Ratharinen \*\*) und Menschikow, ber wie ein Bar lebte und aus bem Ruffischen Ubel Pagen für fich zur Unfwarfung mablte. \*\*\*) Frenlich konnte er fich der öffentlichen Dacftellung nicht immer entziehen; wenn er Uffae tischen Gesandten vom Throne Bebor geben mußte, stellte er mit Würde sich bar. Weniger ben dentlich mar er mit Abgeordneten Europäischer Machte. Ginen neu angekommenen Romifch:Rais ferlichen Gefandten befchied er gur erften Unterrebung früh Morgens in die Naturalienkammer \*\*\*\*) und den Prengischen Befandten, bon Pring, empfing er beom erften Gebor am Bord eines Rriegeschiffes, das noch nicht vom Grapel gelaue fen war. Peter, ber gerade oben am Mafte Geis

<sup>\*)</sup> Bergholz a. a. D. G. 186. 239. Stahlin G. 14. 206. \*\*
Unmertung 61.

<sup>\*\*)</sup> Bassewits' l. c. p. 339. Anmertung 62.

<sup>\*\*\* (</sup>Boliton C. 271.

<sup>\*\*</sup>t\*) Stablin G. 78.

le ordnete, lub den Kommenden gu fich empor, und da Pring sich entschuldigte, glitt der Zar, einem Matrosen gleich, am Geile zu ihm herab und gab am Maste ihm Gehör. ')

Die Mitruffifche Gitte, wornach alle, die bem Baren begegneten, vor ihm niederfielen, ward abgefcafft. "") Geine Safel bestand aus wenigen und gang gemeinen Speifen. Gein gewöhnlicher Trank war bas Ruffifche Halbbier (Quag) und erft in fpatern Sabren gewöhnte er fich mehr an die Frangofischen Weine. Gine feste Abendtafel fand gar nicht Statt. Ben feinen Mahlen herrschten Jovialifat, gute Laune und eine Froblichkeit, die zuweilen ben Soffesten durch Trunk erhöhet, in Musschweifung überging. Ben folchen Westen zeigte sich die Offen: heit und Geradheit seines Karakters und ein Wig, der zwar im Felbe und benm Ochiffbau wenig verfeinert, aber oft treffend war. IIm zwanglofer zu fenn, mußten bie wenigen Unfmarter, (ein Dberfüchenmeifter, ein Denfhifbit und zwen fleine Pagen) welche die Gafte ben der Safel bedient hatten, sobald der Rachtisch erschien, und für jeden Gaft eine Blafche Wein aufgesett

<sup>\*)</sup> Lettres de Frederic II, et de Voltaire. Voyes Oeuvres de Voltaire Tom. 52. p. 246. Oeuvres posth, du roi de Pruese Vol. VIII, p. 364. Golffow S. 331. der das namliche von einem Danischen Gefandten ergablt.

<sup>\*\*)</sup> Stablin G. 84.

war, aus dem Speifesal abtreten. Gemeine Laquayen kamen, wenn der Raiser nicht öffentlich speisete, nie ben der Tafel zum Vorschein. Er fürchtete sie als Auslaurer, die das Gesagte falsch verständen, und nach falscher wieder erzählien. ):

Bu feiner Leibbedienung genügte ein einziger Rammerdiener; zur übrigen Aufwartung und Bes gleitung dienten vier bis fechs Dentshifbifs, gemeiniglich junge Edellente aus guten Familien, gus weilen aber anch Personen von geringer burgerlicher Herkunft, beren Physiognomie ibn angezoa gen batte. Gie vereinten in ihren Personen die Amter eines Abjutanten und ber Ordonnang, eig nes Rammerherru, bis zum Rammerbiener und Beponden, eines Soffouriers und Rouriers. Gie wechselten Paarmeife im Dienfte, und magen beporrechtet, ihrem Berrn frep jeden Ocherz und Ernft, ber ihnen in ben Ginn tam, mitgutheilen. Oft fab man den Raifer eine ernfthafte Unterrebung mit einem Minifter abbrechen, um mit ben Denshtshike zu spaffen. Das befte Mittel, beim Monarchen Zurift zu gewinnen, war daber, wenn man fich die Denshischils zu Freunden mach-Much konnte ein folder Bertrauter, nach etwa zehnjährigem Dienste, auf eine, feinen Fabigkeiten angemeffene Berforgung rechnen, und, in welchem Poften fie fich auch befanden, behielten fie immer

<sup>\*)</sup> Stahlin G. 125.

mit ihrem Sauberan einen Grad bon Bertraulichkeit ben, beffen fich bie erften Groffen nicht zu erfreuen hatten \*)

Gehr verschieden war freylich die Vertrauliche teit, "die er mit seinen Hofwarren unterhielt. Es war die Sitte der Zeit, daß die Stoßen den Zwischenraum, welchen die Etilette zwischen Gebieter nind Unterthan besessigt, durch bevorrechtete Wisse bolde ansfüllten, deren Wort, als vom Augene bliet vertilgt, betrachtet wurde. Peter hätse ben seinem Geist und seiner ausgezeichneten Popularis tät weniger, als andre, dieses Hülfstmittels wider die Langeweile bedurft. Aber auch er umgen sich einen mit solchen Kreaturen, die herabgewürdiger wurden, zu Zielscheiben des Hoswisses missen unt werden.

La Costa, ein Portugiese, war lusiger Zeres monienmeister, und Herr der völlig unbewehnten Sand: Insel Comeroe im Finnischen Meerbusen, die der Kaiser für ihn zu einer Grafschaft erhob. Zulest ward er seyerlich zum König der Camojeden ernannt. Gein wichtigstes Geschäft war es, darauf zu achten, daß es ben keinem Feste unterlassen wurde, die Gesundheit der Familie des

<sup>\*)</sup> Stablin G. 203. Bassewitz ben Bufching IX, 333. Ane merkung 63.

<sup>\*\*)</sup> Strahlenberg C. 235. Ginige ihrer Namen mogen bier fteben: Zurgenem, Schanstoi, Lenin. Scharchowstoi, Rirfantiewitich, la Cofta, Ufchatow.

Iman Michailowielch (worunter bie Ruffi) fche Alette verftanden marb) auszubringen. Der Raifer hatte ibm taufend Rubel verheißen, wenner ihn je einer folchen Unterlaffung geiben wür-Ufchafom, ber minder verächtliche unter bem Gefchlecht, war burch Gine Rarrheitnit ber; Schmach geeignet, zu der er verdammt mar. Mit Brieffchuften, beren fchnelle Beftellung, wie er muße te, wichtig war, von feinem Geneval in Smolenet an den Rommenbanten in Riem gefandt, hatte er: mit größter Gile ben Weg von funfzig bis fechszig Meilen zurückgelegt. Er langte ein Paur Stunden, bevor bas Thor geöffnet mar, vot Riem an, und berlangte ben ber Winche eingelaffen zu werben. Da biefe Ginloffung gogerte, fchalt Ufchatow auf ben Muchthabenben Offigier, nud tehete, um ihn Ben feinem General in Gmolent gu verllagen, ohne bie Brief: Schaften abzuliefern, zwind, woher er getommen mak. Gin Kriegogericht vernrtheilte ihn gum Tobe. Peter aber fand Ufchatows Betragen fo thoricht, bag er bas Urtheil anderte und ihn zum wirklichen Sofnarten ernannte, in welcher Stelle er bie Beit feines Lebens verblieb, \*\*)

Des großen Mannes würdiger war te, baß er fich gern in Petersburg-mit ben ankommenden Schiffern, besonders mit ben Hollandern unterhielt.

<sup>&</sup>quot;) Beber I. G. 339. Bergholz a. a. D. G. 193. 295.

<sup>\*\*)</sup> Savens Reife in Rug'and 6. 34. ft

Gemeiniglich ging er an Bord ihrer Schiffe, versschmähte nicht ihre Schiffesoft, sprach mit ihnen von ihrer Fahrt, besonders durch die Oftsee, und nutte ihre Ersahrungen. Auch hatten sie volle Frenheit, ben Hose zu erscheinen und den Festen zuzusehen, woben sie denn auch selbst zuweilen beswirthet wurden.

Gern besuchte Peter auch die Fabrikanten und ließ es sich angelegen seyn, ihre Unternehmungen in Aufnahme zu bringen. Vor andern unterhielt er sich oft mit dem Tuchkabrikanten Geriko m zu Mostkau, und dem Seidenkabrikanten Polujaroslams zow. Er kleidete sich selbsk im Tuch aus des erstern Jäbrik. Dem lestern zeichnete er Risse zu Verzbessen, ja, er selbsk seigte sich wohl an dessen Werbersungen, ja, er selbsk seigte sich wohl an dessen Werbersungen, ja, er selbsk seigte sich wohl an dessen Werbersungen.

Überhampt lebte er mit den Einwohnern seines geliebten Petersburgs wie mit Einer Familie; er hob bie Kinder der Bürger aus der Taufe, und nahm an ihren kleinen Festen Theil. \*\*\*\*\*)

In den Weihnachtstagen pflegte er sich auch in die Feyer der Glawlenie zu mischen. Es war ein alter Russischer Gebrauch, daß dann die Priester sich versammelten, und nach Art der Chor-

<sup>)</sup> Stablin G. 89. Anmertung 64.

<sup>\*\*)</sup> Golitow G. 156. Anmertung 65.

<sup>\*\*\*)</sup> Das. G. 151.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Journ. von Rußl. 1795. B. L. S. 295.

fculer einigen Dentschen Stabte, in ben Sanfern Wohlhabenber, Lieber abfangen. Gine Openbe an Gelb , Getrant und Speifen belohnte fie. Schon früh ward es eine von Peters Jugends Beluftigungen, fich zu biefen Prieftern zu gefellen und mit ihnen den Gingumgang, (bie Glawles nie) zu begeben. Um ber Luftbarkeit mehr bie Gefalt eines Faftnachtsfpiels zu geben, theilte er Rollen aus. Es ward ein Patriarch, fpater auf: Bitten iber Beiftlichen, benen bie Entheiligung bes Patriarchats billig anflößig, war, ein Papft ges wählt; dem ein Sof von Knedinalen Biakonen und Beremonienmeistern bengefellt war. Das Sas lent, was fie bagu reignete, war bie Trinkfunft. In ihrem Gefolge zog, ber Raifer mit umber. Die: beimgefuchtun Großen, benen biefe Wegenwart ihres Monarchen: nicht unbefannt blieb, zahlten, große Beld : Openden, die Peter jum Beffen bes Staates ju bermenben tein Bobenten frug. ') ...

Dagegen gab der Kaiser auch seinerseite öffente.
liche Feste, besondere solche, woran viele Theil nehmen konnten. Ans diesem Grunde liebte er vorzüglich die Larvenseste. Um aber zugleich den öffenklichen Geisk zu heben, suchte er durch jähre lich wieberkehrende Feperlichkeiten ben der Itazion das Andenken an die Sage, welche ihre Größe bereitet hatten, zu erhalten. Go wurden die Ta-

<sup>\*)</sup> Weber II, 79 f. Strahlenberg G. 23a. Korb p. 101.

ge den Liena und Poltamn, ") wie auch die Eins nahme den Narma und besonders panischtliffele burg, dann die Sciftung der Prevbraschendlissellehen Garbe seinerlich begangen. Diese Garde ward beis allen hiesen Festen besonders geehrt. Peter ging burch ihre Reihen und ruichte diesen selbst dan Geteant, das ihnen gespendet ward. ")

Das größte Seft für Petern mar es aber, wenn ein: neuerbautes Schiff von Stapel lief: Et. fpatte baben feine Alusgabeg. begut Abladf jebes Schiffes wurden gu Alnerichtung eines Fieftes imifend Rabil an bie Mbinisulitat bezahlt. ... Die Raiferin mit ben Dainen pflegte in ber Rajute gu fpeifert. Petes aber biett vben nuf bem Gdiffe unter einem Belte von Gegeltuch Sufet. Det Bigefat faß, wie gewöhnlich, mit ben Bornehmen. ben Reiche oben an, inbeg Peter unten zwischen ben Schiffezimmerleinen faß, ju beren Bunft gu gehören, er fich zur Chri richnete. Rie mar er aufgetannier, als ben foliheit Befte, und bier bor alleni wurd auf das Wohl ber Flotte femerlich getounber : \*\*\*) 45 33.12

Geften nicht nur felbft nicht Maaf bielte fonbern auch feine Gafte zu Ansschweifungen hinrif. Go

<sup>2</sup> Anmerkung 66.

in Unmertung 67.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergholz a. á. O. G. 193. 247 f.

verkurzte er feine bem Reiche theuern Sage, und ber feste Rorper, ben bie Natur ihm geschenkt hatte, erlag.

Eben dieser Fehler rift ihn gu dem größern des Jähzorns hin, einem Fehler, den er auch bem nüchternem Muthe schwer überwund, und der ihn nicht selten in: Gesuhr setze, zu morden. Wenig sehlte, daß nicht seine getreuen Wahrheit liebenden Diener, le Fort und Dolghornei, Opfer dieses unbezwinglichen Temperaments: Vehlers geworden wären."

Doch warmn wiederhole ich, was fisch die Gerschicke nicht verhehlte ? Groß ift die Summe der einzelnen Thathandlungen, die vor einem strengen Gerichte nicht bestehen. Verdammen würde es seine Härte gegen manche, die ihm als Verbrecher etschied nen; sein Versahren gegen Eudozia und den Prinz zen Allegei; seine Alusschweifungen mancher Art; verdammen mehrere Schriste, die sein Unrwäszunger spstum, sein leidenschaftliches Streben nach schneller Veränderung ihn thum dies. Alber, um die Lenker zwoher Weltbegebenheiten zu würdigen, und ihnen den gebührenden Platz in der Geschichte anzuweisen, wer darf da mit Tadel berim Einzelnen verweilen ? Peter war ein Resormator, ein Rösseig in der Hand der Vorsehung, um einem großen Volke

<sup>9</sup> S. I. B. S. 104. diefer Geschichte. Golftom S. 195. 197. Stahlin S. 238.

eine Richtung zum Beffern zu geben. Die Felbler, bie er hatte, waren gleichsan die Bebingungen seiner Größe. Der gerechte Biograph, welcher die Hochgestalt durch das Sehrolft eines Jahrhunzberts betrachtet, weiß den Standpunkt fest zu halten, wo der IRann, den er schildert, mit der ihm benwohnenden Kraft zu wirken berufen wurzbe, und dies entscheidet sein Urtheil.

Iwan Wassiljewitsh I. hatte Rugland bon bem politischen Joche der Affaten befrepet. Mun auch die Ufiatische Gitte zu brechen, eine robe, auf ihre Umwiffenheit folge, von den gebildetern Bollern fich fondernde Magion entschieden auf bie Bahn zur fittlichen und wiffenschaftlichen Bilbung gu bringen, bas war die weitere große Aufgabe! Gie lofete ein Burft, ber, felber raub und ungebildet, unter diefer Mazion hervorging; löfete fie mit Geniustraft, mit einer Bestigkeit, die nicht felten in Barte überging. Die Wirkungen biefer Rraft dauern, indeg das Raube, Drudende, mas biefer machtige Beift ben feinem gewaltigen, um aufhaltsamen Odwunge für die Beitgenoffen haben mußte, längst von der Bergangenheit 2000 ge berfchwemmet ward. Peter ward ber zweite Schöpfer feiner Nazion. Er hinterließ das Reich in einem Buffande der Macht und des Ausebens, wie man es, feitbem es ein Staat war, nicht ges kannt hatte. Durch ansehnliche, meist fruchtbare

Provingen erweisert, burch Hafen am Baltischen Meere mit Guropa verbunden, bildete es einen Staat, der in Absicht der Ausdehnung und Verzenichten seiner Speile auf ter Erde nichts gleisches hat.

Fast mit allen Bedürfnissen bes menschlichen Bebens, und mit vielem, was zum Wohlfeyn dient, verfeben, Connte es, ohne felbft frember Erzengniffe fehr zu bedürfen, andern Ragionen mittheilen. Kein Nachbar war ihm furchtbar, nicht Zürk und Tartar, noch weniger ber Perfer, am wenige fen der gebeugte Gdreede und Pole: benn burch Detern war die Nazion der Ruffen zu einem Gefühle der Kraft und Überlegenheit geweckt, welches fie nie wieder verlaffen follte. Alle Bofe Enropens blickten mit Hochachtung auf das nen erstandene Rufland: alle ftrebten nach freundschaftlicher Berbindung mit einer Macht, die burch ein geregeltes, wohlgenbtes und friegserfahrnes Deer von zwenhunderttanfend 'Mann, \*) und durch eine Motte von dreifig Linien : Ochiffen, ") ihr Unfeben behaupten fonnte.

Alles war im Innern bereitet, um biefen Wohlstand nicht nur zu erhalten, sondern auch zu vermehren. Die an der Offee gewonnenen Hafen sicherten die Handels Verbindung mit dem

<sup>&</sup>quot;) Anmertung 68.

<sup>\*\*)</sup> Mannftein S. 676. Anmertung 69.

übrigen Europa; die zu Mifchnepwohatfchat auge: legten Ranale und Golenfen, fo wie ber Benftig begonnene Labogaifche Ranal, erleichterten bie Schiffahrt und bem Raspifchen Meer, auf bem Wolgastrom und fo vielen in benfelben sich ergie. fenden Fluffen nach Petersburg und bem Balti: schen Meere. Worgezeichnet war die Richu, wie der Don nit ber Wolga, und fo das febwarze Meer mit bem Raspischen und Baltischen Meere zu vereinigen fen. Die aus Bald und Moraft auf eroberten Boben bernorgegangenen Stabte und Joftungen Peteraburg ') und Rronftadt mit ben Umgebingen von Goloffern, Garten, Rloftern und Nabriton, zeugten von bem feften Willen bas Erworbene zu erhalten und zu fichern. 2lm Sfete Ming in Gibirien entftand (1723) die neue Gtadt Ratharinenburg. Die bort, mie zu Tula und On fer bel angelegten neuen Grudigiefereven und Bewehrfabriken gebieben. \*\*) Allenthalben fab man Anterschmiede, Gegel : Tücher und Geiben. Manufakturen. Mehr als hundert gute Fabrie fen waren im Sange, wobon einige über dreptaus fend Menschen Nahrung gaben, und ihre Fabris tate ins Ausland führten \*\*\*) Gine Raufmanns.

<sup>\*)</sup> Unmerfung 70.

<sup>&</sup>quot;) Anmerkung 71.

<sup>•••)</sup> Scherers Geschichte und gegenwärtiger-Bustand des Rufsischen Handels. S. 158 — 172. Storch a. a. D. III. S. 20. f. 458. f. Anmerkung 70,

borfe und geränutige fichere Lagerhanfer enfeichterten ben Sandel, ber endlich wom Monopol befreget war. ') Man fab ein neues Alrfenal zu Moakan, Schiffewerfte zu Detersburg .. Archangel , Boranefch und imehrern Opien; man fab ein trefflich verforgten Land: und Gee. Dofpital zu Beterabung, ein anschuliches Generalhospital gu Dontau. Das Medizinalmefen erhielt wefentliche Berbefferungen. \*\*) . Es fehlten : nicht Armen : Baufer, nicht Findel : Saufen Gine Seeakabemie batte Deters burg, Mostqu eine mathematische Ochule. Mang hofe fanden fich in benden Corabton, neue Berge und huttenwerke in Gibirien und in berfchiebenen Provingen Ruflande. W) Bu einer öffentlichen Bibliothet mar ein gater Grund gelegt, und bie Runft und Raturalien Rammer geborte fichan gu ben ausgezeichneten unfere Welttheile. Die inne re Canbesverwaltung hatte eine neue fefte Geftalt gewonnen. Alls bas hachfte weltliche Reichagenicht ehrte man ben birigirenben Genat, als bas aberfte geiftliche Gericht ben feligen Onnod, und bepben war, so wie bem Land, und Gee Kriegs : Staate ber Geschäftstreis und bas Verhalten burch bestimmte Verordnungen vorgeschrieben. Die Gtaats: einkunfte, die fich ben Peters Thronbesteigung nicht

<sup>\*)</sup> Stord V. 120.

<sup>\*\*)</sup> Anmertung 73.

<sup>\*\*\*)</sup> Mannstein S. 63g. Weber II, G. 11.

auf fünf Millionen Rubel beliefen, waren verdoppelt. ') Der tostbaren Kriege ungeachtet, hinterließ er bas Reich nicht nur schulbenfren, sondern mit einem Schat von einigen Millionen.

"Giebe! wie ich bich verlasse!" so konnte mit Recht auf einer Gebächtnismunge ") ber ver-Marte Peter ber weinenden Anssia zurufen.

"Unser Dank," so rief in seiner Lobrede Theosphanes, "unser Dank sey der Preis seiner Thaten. Es sind Gottes Werke, die wir preisen, indem wir Peters Werke verkünden. Er ist unsre Glosrie, die Russand umskrahlen wird, dis ans Ende der Tage. "Tur wir," fährt er fort, "nur wir erkennen es ganz, was er that. Nie wird das Ausland es zu ergründen vermögen."

Und sicher konnten die Starken, welche, wie Theophanes, mit dem Helben die Rämpfe gegen die heimische Hyder der Vornrtheile gekämpfet hatten, nur sie konnten ganz die Krast ermessen, die der glorreiche Sieg erfordert hatte. Aber ganz ermist das Ausland die großen Folgen, wels die der von Petern so entschieden bewirkte Eintritt Rußlands in den Europäischen Völkerbund für Europa.

enploi, de l'année 1725. in Hangold Benlagen zum Reus verand. Rufland II. G. 219. f. wo das Ganze zu 8,779, 750 Rubel 85 & Rop. angeschlagen wird. G. auch Anmerkung 74.

<sup>\*\*)</sup> Tiregale p. 68. Anmertung 75.

Europa, für die Welt gehabt hat. Denn nicht nur ward dem Runftsleiße, dem Handel, der Ideens Mittheilung ein neuer großer Schauplag geöffnet; dies kolossalische Reich erhob sich auch von nun an zu einem ewigen Damm gegen den Einbruch. barbarischer Völker. ") Daß Europa's Rultur nie wieder vergehen kann, das danken wir Petern.

Wohl oft hat man den Versuch gewagt, Pertern mit andern Regenten, welche die Geschichte auszeichnet, zu vergleichen. Bald mußte Persien seinen Rushirwan, ") oder seinen Schach Abas ") ihm an die Seite stellen. Bald gingen, um mit ihm zu wetteisern, aus dem Alterthum Moses und Cyrus, "") aus dem Alterthum Moses und Cyrus, "") aus dem Alterthum Karl der Große hervor. †) Aber schon dies Umherirren in der Weltgeschichte zeugt, wie uns vergleichdar er da steht. Vielleicht doch bietet uns ter den Regenten des Auslandes der Erbauer der Wunderstadt am Bosphorus, Konstantin, die meisten Vergleichungspunkte dar; und dennoch wie sehr gewinnt der unparthepischer Zusammenstellung Peter im Einzelnen, so wie im Ganzen! ††) Uns

<sup>9)</sup> Bergl. Geng von dem politischen Buftande Europens S. 13. f.

<sup>\*\*)</sup> Mullers Samml. R. G. VII. S. 205.

<sup>\*\*\*)</sup> Warnnen in Bufdings Mag. XVI. 6. 184.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Theophans Rede.

<sup>†)</sup> Baderbart.

tt) Anmertung 76.

ter Rugland's Regenten ift ihm keiner so ähnlich, als Iwan Waffiewirsch II. ber ganz bas Ziel vor Augen hatte, welches Perer so glücklich erzeichte. Dihm an die Seite gestellt zu werden, badurch fühlte sich selbst Peter geehrt; und immer nahm er seinen großen Vorsahr gegen die Beschuldigung der Grausamkeit in Schutz. Hätte Iwan nicht vorgeleuchtet, vielleicht wäre Peter nicht gesworden, was er ward. Aber so wie Peter da steht in der Geschichte, bleibt er einzig. ")

Ratharina II., die Schäperin jedes Großen, hat sein Gedächtniß burch ein edles Denkmaal gezehret. "") Aber die Stadt selbst, die an der Nezwa thront, sie ist sein Denkmaal; und die Weltzgeschichte die Verkünderin seines Ruhmes, der nimmer welken wird.

3

<sup>\*)</sup> Unmertung 77.

<sup>\*\*)</sup> Anmertung 78.

<sup>\*\*\*)</sup> Anmertung 79' .

## Anmerkungen.

Da der Offiziere von Berden und Soimonow Karten des Raspischen Meeres blog die westliche und südliche Ruste enthielt, so befahl der Kaiser, auch die nordliche und dilliche Ruste der See nach des Fürsten Alexander Bekemitsch und des Lieutenants Koschin Beschreibung darduf zu verzeichnen. Sp entstand diesenige Karte, die der Kaiser im Jahre 1721 un die Akademie der Wissenschaften zu Paris sandte. Sie wurde, wie sie es verdiente, von sedermann mit Lobsprüden ausgenommen: Und in der That hat man es dieser Karte zu danken, daß die wahre Lage und Gestult der Kaspischen See in der Welt bekannt geworden ist.

Mullers Sammt. Ruff. Gefc. VII, gro.

Ein Papagel, so ergabit man, mochte das Geheimnis des Derfischen Feldzuges kund. Der Raifer hatte in der Raiferin Gemach einzig dieser seiner Gemahlin und dem Fürsten Ment schilden Borhaben entdecket. Diese mochten munche Bestenklickleiten geausert haben. Aber Petres erstes und lehtes Wort war: nei Peini puliomin Rach Petsien wollen wit ziehen! Aber noch bleib' es win Geheimnis unter uns dren, w. Wenige Lage darauf fragte Peter bepläusig einen seinet Deni bestiel. Das hort man igutes Reues ?w - wichte, als das wir nach Persien ziehen werden! wat die Antwork. Der Raifer stagte bestürzt, von wem er das gehört habe?

Don Euer Majestat Papagen. Als ich gestern in der Raiferin Borzimmer auswartete, horte ich ihn gang deutlich wiederholen: Ei Persi padiom. a

Stablin's Aneldoten G. 316.

3.

Nach diefer Successions. Betordnung durfte also ein Aussigiefter Monarch nicht nut das Recht der Erfigeburt, sondern auch das Erbrecht überhaupt, übersehen, und NB! vinen ganz Fremden, außer der regietenden Familie, sich zum Nachfolger ernennen. Nun aber hatte die Wahl: Akte vom Jahre 1613 den Kindern und Enkeln Peters I., vielleicht auch den Löchtern seines Bruders Iwan, ein Recht auf den Russischen Thron gegeben. Anderte nicht Peter dieses Recht durch seine Ukase? und war er dazu befugt?

In dieser Utase (fagt Toze II. 6. 464 f.) scheint der mahre Grund der großen Beranderungen zu liegen, die seitdem den Russischen Thron erschüttert haben. — Als des Zarewitsch Alexei Sohn, Peter II. zur Regierung kam, gebot er (wie von Haven ') erzählt) daß sie von einem jeden, det sie besise, verbrannt werden solle. Det Grund der Berfügung liegt sehr nahe: Die Ukase enthielt nachtheilige Urcheile über den Vater dessen, der das Gebot erließ. Auch findet sich Peters I. Successions Berordnung nicht in der Sammlung aller Ukasen Peters, die auf Besehl der Kaiserin Anna im Jahre 1739 zu Petersburg ben der Akademie der Wissenschuse herausgekommen ist. \*\*)

À.

»Das Bolt wat in seinen Muthmaßungen über die Bahl des Kaisers getheilt. Ginige meinten, er wurde seiner Mutter Neffen Narischlin den Borzug geben. Andre fielen auf den Fürsten Michael Gholigun, einen herrn von gutem Sause, der zur gleicht sein vortresticher Offizier war; ja der Liebling des Kai-

<sup>\*)</sup> Esterraetninger om det Russiske Rige I. p. 361.

Schlöter über Ruflands Reichsgennegefete. 6. 20. 22. 47.

fers, Menfchitow, hatte Eitelkeit genug, fich einzubilden, daß ihm der Thron zugedacht fen. Aber teinem von diefen hatte Peter die Thronfolge bestimmt. Auch war es bis einige Beit später nicht zu errathen.»

Gordon II. 226.

5.

Bier ift die icharfe Berordnung:

»Rachbem wir icon ju verfchiedenen malen, namlich unterm 8 und 3a August 24 Geptember und 24 October des varfoffenen Jahre in alle Gouvernemente und Provingen Befehle ausgeben laffen, daß alle edle Befchlechter, imgleichen die abgedankten Offiziere inegefammt, von denjenigen aber, fo in wirklichen Dienften fteben, Die Balfte, außer den Gibirifden und Aftratanifchen, und zwar aufe langfte und unausbleiblich im December 1721 fich in Mostqu einfinden und ben dem Beroldemeifter, Rolisicof, aufzeichnen laffen follen, jedoch fic bishero noch nicht alle dazu eingestellt haben; fo werden Diefelben durch diefen unfern letten Befehl nochmals ernftlichft daran erinnert, und jugleich wird benjenigen ablichen Gefolechtern, die porher fcon in den Stadten des Detersburgi. fden Bouvernements aufgezeichnet worden, auch ben dafelbft befindlichen abgedantten Officiers, welche in Petersburg haben erscheinen follen, befohlen, insgesammt nach Moskau zu tommen, und fich dafelbft noch por dem Ausgange diefes Monats Januari ben bem Tafelheren, Rolisicof, einichreiben gu laffen. Ber nun por biefem Termine und bis auf ben letten Zag diefes Monate feine Untunft nicht meldet, der foll biermit für einen Bufurmann, b. i. fur unehrlich und fur einen Berrather erelart fenn, auch ju feinem Umte binfuhra beforbert werden. Und wenn hernach einer von folden unehrlich Ertlarten beraubt, geplundert, vermundet oder auch auf den Tod gefchlagen wird: fo foll von foldem feine Rlage oder Bittidrift angenommen, noch ihm einige Juftig ertheilt werden, auch follen alle beffelben bewegliche und unbewegliche Buter unwiderruflich an Uns verfallen fenn. Ferner follen alle diejenigen,

welche bereits benm Genat in Petersburg jur Mufterung gewefen, besgleichen auch diejenigen, welche Afters halben ober wegen Berlafmung abgedantt find zc. insgefammt ben I Marg 1722 ju Mostau fenn, und mofern fie fich nicht auf gedachten Termin, oder langftens eine Boche nachher, dafelbit einfinden, ebenfalls in obgedachte Strafe verfallen fenn, und ihre Damen öffentlich an den Galgen gefchlagen werben. 2Ber auch einem folden durchhelfen murde, dag er fich diefer Mufterung und Ginichreibung entzoge, foll mit jenem Richtsmurdigen gleicher Strafe theilhaftig und eben fomohl geachtet fenn. Ber hingegen folche Unehrliche ergreifen und einliefern wird, ber foll, er mag fenn mes Ctandes er wolle, und wenn es auch einer von ihren fetbfteigenen Leuten mare, die Balfte von ihren verfallenen Gutern zur Belohnung erhalten. Und von Diefem Befehle follen in allen Gouvernements und Provingen gedructe Eremplare ausgetheilt und befannt gemacht werden, Damit fich niemand mit ber Unwiffenheit entichuldigen tonne. Moskau den II Jan. 1722,»

6,

"Am felbigen Dage (ben 17 Marg 1792.) traf ich den Bigeprafidenten von Comiden ben dem Beheimenrath von Baffewit, welcher ergablte, daß des Morgens alle hier befindliche Deutsche und von andern Ragionen in hiefigen Dienften ftehende Civil. Bediente benm Raifer die Revue paffiret maren, und zwar in des Raifere Saufe zu Preobrafchensty, welches aber gnadiger abgelaufen, als viele von ihnen vermuthet hate ten, indem man fart von einer Degradation unter den freme ben Civil-Bedienten geforochen, woraus aber nichts geworben. Denn nachdem felbige, ohngefahr 18 oder go nach einander bom General Drotureur Jaghufdinstn ben ihren Ramen auf gerufen worden, und fie durch eine Revereng ihre Gegenwart bezeuget hatten, hat der Raifer gefraget: Gind fe bat all? und da ihm mit Ja! geantwortet worden, foll er gefaget haben: Ru fo gaht in Gottes Namen na huus; more auf er fich bann retiriret hat, und ein jeder eben fo flug, als

er hingekommen, wieder weggefahren ift. Den Ruffen aber ergehet es andere, u. f. w.»

Bergholz in Bufchings Magaz. XX. C. 441.

-7.. Juftrufgion für ben General Droffarent.

1. 3ft der General : Profureur ichuldig, beständig im Genat gu Agen und icharf zuzusehen, daß der Genat in allen Studen, Die ju feiner Uberlegung fund Enticheidung gehören, feine Pflicht eifrigft, ordentlich und ohne Beitverluft mahrnehme; welches alles er, der Beneral : Profureur, in feinem Tagebuche auffchreiben foll. Befonders foll er dahin feben, daß im Genate nicht fo viele Sachen unerertert liegen bleiben, fondern alle Befehle wirflich befolgt werden; wesmegen er ben denenjenigen, an welche die Befehle ergangen, nachfragen foll: ab folche in der Beit, da fie hatten erpedirt werden tonnen, wirflich ausgerichtet worden; und dafern foldes nicht gefches ben, follen ihm die Urfachen ber Berhinderung angezeigt und durch ihn dem Genat Nachricht ertheilt werden. foll er fich ein Buch halten, worin er auf der einen Ceite aufzeichnet, welchen Zag ein Befehl gegeben, und auf der andern, wenn foldet vollzogen worden, oder aus mas für Urfachen folches bis dahin noch Unftand gefunden. 3. Kerner gebühret ihm aufe genauefte Acht zu haben, daß ber Cenat gerecht und unparthenifch verfahre, und fobald er etwas, dem zuwider, entdect, bem Genat desfalls gurftellung gu thun. Achten die Reichsrathe nicht darauf, fo foll er bagegen alfobald protestiren, die Gache fo lange auszusegen be: fehlen, und, wofern es etwas fehr Nothwendiges ift, unverjuglich davon an Une Bericht erftatten; bon den übrigen Gaten aber, in unferer Abmefenheit aus dem Genat, nur monatlich oder wochentlich referiren. Doch liegt ihm ob, mit Überreichung der Untlagen fürfichtig und bedachtig umzugehen, Damit Riemand ohne Grund beschimpfe merde. Benn ihm da. her eine Sache nicht flar und deutlich genug ift, oder ihm ctwa verdächtig fcheint: fo foll er mit der Protestation nicht gleich zufahren, fondern fie vorber, mit wem es ihn gutdunkt,

überlegen, und fie bann, ben Ertenntnif ber Unrichtigfeit Uns fürtragen, doch langer als eine Boche damit nicht verzögern; ja, wenn fie allgu flat ift, foldes ungefaumt thun. Die er denn feine Berichte, unter feinerlen Entschuldigung, langer, als eine Boche, auffchieben foll; es fen denn, dag wir welt entfernt maren, da er denn in obbefchriebener Beit ichriftlich feine Berichte durch einen Expressen an Uns fenden foll. Bofern er uns aber mit einiger Umvahrheit vorgeht, oder aus Burcht und andern Leidenschaften etwas verfcmeigt, fo foll er nach Befchaffenheit der Gachen felbft des-, falls bestraft werden. 3. Ift er gehalten, auf alle Protureurs Acht gu haben, damit fie ihrem Amte eifrigft nachfommen; und wenn einer derfelben etwas verfieht, fo foll über benfelben im Genat geurtheilt werden. Er foll auch alle Memoriale gedachter Profureurs dem Genat übergeben, und Darauf deingen, daß auf diefelben Befdeid ertheilt werde. Mle ichriftlich einlaufende Rlagen über die Drofurents foll er bem Bericht und Urtheil des Senats übergeben. 4. Eben fo bat ers mit den Memorialen der Fistale und den Rlagen über diefelben gu halten. 5. Die Senatstangelen und deren Bedienten fteben gleichfalls unter feiner Direttion und Aufficht, 6. wie auch der Executor im Genat; 7. Die Fista. le in den Rollegien und hofgerichten find fouldig, ihm von allen ihren Profureurs Angeige gu thun, und die Fistale in den Landgerichten Diefen Berichten felbft. Dafern es aber in Diefen Berichten nicht rechtmäßig gugeben murde, fo follen fie es den Profureurs in den Collegien und Sofgerichten, mo eine jede Sache hingehort, melden; und wenn fodann die Drofus reurs in Untersuchung der Sache über die Beit faumig find, , oder fie diefelbe gar gurudfegen: fo follen es die Ristale dem Oberfistal, und Diefer es dem General Protureut angeigen; verfaumts aber der Oberfistal fo tonnen fich die Fistale unmittelbar an den General: Profureur wenden. 8. Mue Befehle, fo wichtige Sachen, ober die Untersuchung einiger Bouverneurs betreffen, moben es jur Inquisition ober einer Geld:

ftrafe tommen taun, follen von dem Epetutor nicht mit der Doft, fondern durch fichete Boten abgefertigt werden, damit diefelben gleich einen volligen Bericht darauf gurud bringen Bonnen, In die Collegia aber und an nabe gelegene Orter follen die Befehle von dem Eretutor felbft überbracht werden. damit er von den Drafidenten ichriftliche Berichte in den Genat wieder guruffbringe, unter weithem Dato fie Die Befehle erhalten; die dann ins Protofoll einzutragen find, damit, wenn in gehöriger Beit ein Befehl nicht vollzogen, und das von bem Senat Bericht erftattet wird, man nachsuchen tonne, an welchem Tage ber Befehl eingereicht worden. g. Der Beneral : und Ober- Profuceur fteben unter feiner andern Gerichtsbarteit, als unmittelbar unter Uns. Wenn fie aber in Unferer Abmefenheit ein ichwereres und teinen Beitverluft leis dendes Berbrechen, als einen Berrath und dergleichen ju Goulden bringen follten, fo tann ber Gengt fie gefänglich einziehen, und über fie eine peinliche Unterfuchung anftellen laffen; doch foll er feine Zortur und Leibesftrafa aber fie ju verhangen Macht haben. 30. Bean iggend ein Befehl in einer oder der andern Cache nicht deutlich genug ift, fo muß der Beneral Drofureur desfells ben bem Genat Erinnerung thun. damit deutlichere ausgefertigt werben, und wann folches gefchehen, Uns davon allerubterthanigft Bericht erftatten. Wenn auch jur Beranderung und Erweiterung Diefer Inftruction noch etwas erfunden wird : fo ift uns gleichfalls davon fouldigfte Ungeige gu thun. II. Und weilder General- Drofurur gleichfam unfer Auge und der Advocat der Berrichaftlichen Sachen ift, fo liegt ibm um fo viel meht ob, alle mögliche Treue in feie nem Amte zu beweifen. Wofern er alfo in einigen Studen eine ungeziemende Rachficht braucht, oder etwas mit Biffen und Billen verfieht, fo foll er, als ein Abertreter Unferer Befehle und Storer der öffentlichen Rube des Reichs, angefeben, fundigt er aber ohne Burfat und Arglift, nur an Geld oder fonft nach Unferm Butbefinden gestraft werden. 12. Der Ober Profineur ift ein Gehulfe des General Profureurs, und

in deffen Movefenheit verpflichtet, deffen Gefcafte zu beforgen. Diefe Pflicht und Anweisung haben Ge. taifetl. Mas. nat. eige ner hand unterscheieben. In der Preobruzenste den 27 Jenner 1722.

Peter.

8.

So heißt der is h. der Rangordnung von 1722. Diejenis gen, welche ihrer Bergehungen wegen abgesetht, und auf offentlichem Markte gestraset, oder nur entblöset werden, verlieren hiedutch ihren Titel und Bang; es sen denn, daß sie ihrer Berdienste wegen unter unfter hand und Insiegel wieder Ehrenfähig gemachet werden, und daß solches öffentlich kund gethan wird. Was diejenigen anbetrift, welche auf der Lortur gewesen, so geschiehet es oft, daß gottlose Manschen andre aus Bosheit mit in ihre Sache verwideln. Wir wollen daher, daß diejenigen, welche also unschuldig gemartert worden, nicht für unehrlich angesehen werden: sondern daß ihnen von ihns ein offener Beief mit einem hinlanglichen Beweise von ihrer Unschuld gegeben werden soll.

٥.

Die Inschriften ber alten Stadt Bulgar find nach Peters Befehl wirtlich abgeschrieben, und bie nütliche Arbeit verbreitet großes Licht über die altere Gefichte jener Gegend.

Samml. R. Gefd, VII. 214:

10

Die Durbe bes Shamhals, welcher vormals zu Sarchu der Regierung vorstand, ift nach Garber (Camml.
R. Gesch. IV. S. 34.) von den Arabern entstanden, die ihren
Sis in der Stadt Damastus hatten, welche von ihnen
Scham genannt wurde: Da diese gleich in den ersten Jahrhundeven der Mahometanischen Beitrechnung ihre Eroberungen bis an die Kaspische See ausbreiteten: so schieten sie
auch ihre Statthalter nach diesen Gegenden, welche nach der
Stadt Damastus oder Scham, von wannen sie kamen, die
Kürsten von Scham, oder Schamchal (dum Chal be-

deutet im Arabifchen einen garften) genennet wurden. ) Dbgleich das Ralifat von Damastus vorlängst aufgehöret hat, so ift boch jene Benennung geblieben. Dbgleich der Schamchal von dem Petstichen Schach bestätiget werden mußte, fo hatte er doch die Frenheit, ben seinem Leben einen Nachfolger gu ernennen, welchem bis auf entstehenden Fall der Name Rrims Schamchal bengelegt wurde.

II.

Die Steine der Mauer ju Derbent haben das Unfeben. als ob fie von gerbrochenen Mufchelichaalen gufammengefeget maren. Man findet eben dergleichen in allen benachbarten Steinbruchen, in deren einigen man auch noch gange Mufchele icalen antrift. Da nicht nur die Ctadtmauer mit ihren Thumen, fondern auch die außerhalb derfelben auf den Boben bin und wieder errichtete fleinen Bitadellen bon dergleichen großen und glatt gehauenen Bertftuden erbauet und mit Rall mohl befestiget find, fo ift fcmer zu begreifen, moher man fomohl die Untoften, als auch die große Menge Menfchen, melde ju diefer Arbeit erfordert worden, genome men habe. Bon der oberen Gtadt lauft eine gerade und mit guten Thurmen verfehene Mauer gerade in Beften. Die Gine wohner geben vor, daß fie vor Beiten bis an die fcmarge Gee gegangen fen. 'Best ift fie bis zwen Meilen in Zabaffaran binein, mo fie uber Berge und Thaler gehet, annoch gang; meiterhin findet man aber nur noch einige Uberbleibfel, wovon die Einwohner taglich Steine zu ihren Gebauden abbrechen. Uberall um die Stadt herum findet man eine unfägliche Menge Brabe fteine, mit Tartifden, Arabifden, Perfifden, Chalbaifden und alten Rufifden Infdriften, deren einige gar nicht mehr

<sup>&</sup>quot;) Nach Oleanius Perfischer Retiebefchr. VI. A. 12. S. 381, bedeutet ber Name Schemchal, Sicht.

Benn übrigens Le Bran (Reifebeiche nach Perfen L. p. 146. b. Frang. Ausg.) die dortigen Boller Gamgalen wennet, ig, auch einem Berge, den er abgezeichnet, diegen Namen bepleget, foift bies ein offenbarer Irribum.

gu lefen find, fo dag man hieraus auf daß große Alterthum der Stadt foliegen muß.

Samml. R. Gefch. IV. 92, f. Interessante Nachrichten über Derbent findet man auch im Journal von Rugland vom Jahre 1794, U. G. 167,

12,

»Einer diefer Schluffel von Derhent (und man fagt, es foll nur einer gewesen senn) wird ben der Kaiserlichen Runftstammer ben der Atademie der Wiffenschaften vermahrt. Er scheinet zu einem mittelmäßigen Sangichloffe gehöret zu haben, beffen innere Struktur, so wie alle Sangichloffer der Morgensländer, mit den Deutschen alten Splintenschlößern von gleiecher Beschaffenheit gewesen sen muß.»

Camml. R. Gefd. VII. S. 251,

13.

Bu bemerten ift, daß bieg ein Biderfpruch gwifden Soimonows Lagebuche und den damaligen Berichten gu fenn fceint. Diefe Berichte reden von der willfahrigen Befinnung der Ginmohner gu Batu, die fie dem Raifer noch vor feiner Untunft nach Derbent durch Briefe befannt machen laffen. Sie follen gefchrieben haben, mie fie es fur eine gottliche Ongde hielten, daß Ge. Raiferl. Majeftat nach Dero Freundfcaft für den Schach fich die Mube nehmen und Ihren Weg nach ber Droping Gdirman richten mollten, welches fie aus den geichidten Manifeften mit Freuden erfeben hatten, daber fie nicht unterlaffen murden, Denenfelben alle getreue Dienfte ju leiften. Sie hatten auch bereits vor zwen Jahren fich gegen die Aufrührer vertheidiget, und munichten nichte fo fehr, als daß folde Ubelthater auf's ichleunigfte gur gebuhrenden Strafe gezogen, fie hingegen des hoben taiferlichen Schupes gemurdiget werden möchten.» Man bat auch einen Brief des Raifers aus Derbent vom 30 August an den regierenden Genat gu Mostau, der in vielen gedructen Buchern \*) flehet, worin der

<sup>\*)</sup> Kriegs. Theatrum & 83. Staat von Cajan, Aftratan und Georgien C. 40.

Raifer, nachdem er die vornehmiten, bis dahin vorgefallenen Begebenheiten ergablet, auch der Stadt Batu gedentet, daß felbige fich durch ein Schreiben ju allem Guten erboren habe.

Birflich mag der Raifer ein foldes Schreiben erhalten, und alles darin geftanden haben, was der Bericht enthalt. Es kann aber fenn, und der Erfolg machet es wahrscheinlich, daß dies Schreiben nur von Privatpersonen, die sich die Gnade des Rufflichen Monarchen frühzeftig erwerben wollen, nicht aber von dem Befehlshaber ver Stadt geschrieben worden. Wenn nun der Raifer dies ben seiner Ankunft zu Derbenk erfahren zu haben scheinet, so hat er eben dadurch bewogen werden können, den Lieutenant Lunin mit einem neuen Manifeste nach Baku abzuschieden.

Sammi. R. Gefc. VII. S. 253.

· 14.

Rach der Anlage von Swidtvi-Reeft murde Terti, 20 Werfte von dort nordmarts gelegen, geschleifet, und die Einwohner sowohl, als die Befagung, mußten nach Swidtois Areft überziehen.

Cammi. R. G. 1V. S. 17.

15.

Die Rosatischen Orter am Fluge Gulat hießen Ausminta, Raminta, Prorma. Die Rosaten aber betamen von dem Rufficen Worte Sem ja, d. i. Familie oder hausgesinde, den Namen Sem ein je Rosati. Sie find ben der im Jahre 1736. erfolgten Demolirung der Festung Swidtoi. Rrest nach dem Fluße Letet versetzet worden, wo sie zwischen der Festung Aislar und den Grebenstischen Rosaten in eben dergleichen Städtchen wohnen und mit den Grebenstischen Rosaten einerlen Eintichtung haben.

🥂 Samml. R. G. VII. S. 259. f.

16. L

Man dente an Philipps II. latonifches Schreiben an Spinola: Martis, erobert Breda !

.16. b.

Bruce (Nachrichten S. 297.) erzählt, daß mahrend des Raisers Anwesenheit in Aftrakan die Wittwe eines dort gestorbenen Kaufmanns, eines Banianen, des Kaisers Erlaubniß gesuchet habe, sich uach ihres Landes, Sitte, mit dem Leichs nam ihres Mannes verbrennen zu durfen, Peter habe Ansfangs die Bitte abgeschlagen. Als aber die ganze Indianissche Faktoren diese Verweigerung tief empfunden, und mit allen ihren Gutern die Stadt zu verlassen, gedrohet habe, sen die Erlaubniß ertheilet, zu thun, was sie für aut fänden; worauf die Wittwe sich dann wirklich in das Feuer gestürzt habe.

Bruce's Nachrichten sind abet in mancher hinficht verdächtig. Go erzählt er G. 316 daß Peter einwal auf dem Juge nach Derbent viele Offiziere, und ihn felbst mit ihnen, zur Strafe für eine Nachläßigkeit, jeglichen mit vier Musketen auf dem Rücken einige Stunden in der hife hatte marschirca lassen, bis die Kaiserin durch ihr Fürwort sie befreyet habe. Die Kaiserin war aber nach Goimonows, glaubhaftem, in Rusland herausgekommenen Tagebuche (a. a. D. G. 223.) in Astrakan zuwäck geblieben. Eben so zweiselhaft ist sonach auch seine Nachricht (G. 323.) von der Audienz, die des Schamschals Frauenzimmer im Lager vor Tarku ben der Kaiserin ges habt haben sollen.

17.

Die Uberfchrift mar:

Omnes portae soli aperiuntur Petro,

. (Petern allein öffnen fich alle Pforten.)

Ein anderer Chrenbogen hatte den Chronograph:

StrVaerat hanG fortls, tenet hanG seD fortlor VrbeM. \*\*)

(Einft hat ein Starter Die Gtabt erbaut; nun erbalt fie ein Starterer.)

<sup>\*)</sup> Weber II. G. 78.

<sup>🖦</sup> Nesteruranoi IV, 670.

Bergholg ) Radicidt von dem Einguge mag bier fteben, da fie mandes Rarakteriftifches enthalt.

Bir begaben auns nach ber Rirche, mo alle vornehme Ruffifche Derren Des Raifers Untunft erwarteten, und unterdeffen von den Beiftlichen außerhalb der Kirche mit alleshand Rafraichiffemente tractiret marben. Um tr Uhr ungefar tam die Raiferin in grafter Balo mit einergroßen Guite nach den bieben befindlichen Chrenpforte ber Geiftlichen, welche von ihnen gum Rriedensfeft aufgerichtet, und unnmehr mit allerhand neuen Bergierungen und Depifen .. über ben in Berfien gehabten , Sieg ausgefcmudt mar, und pnier melder auf benden Gutten eine Zafel mit Effen, fiand, im Sall der Agifer dafelbit ein wenig abtreten, und fich erquicken mollte. Rachbem Ihro Majeftat die Raiferin, ben der Chrenpforte unter mohrender Becal- und Instrumental Mufft durch bie Geiflichen und übrigen Anwesenden complimenticet, worden, fo begoben ; fie fich nach der andern Chrenpforte der Burgericaft, jund jermarteten dafelbit in dem baben ftebenden Raiferlichen Baufe bes Raifers Untunft. Gegen 12 Uhr tamen nun. Ihre . Mojestat der Raifer in folgender Ordnung nach der erflermannten geift. lichen Chrenpforte, namlich zuerft wurden perichiedene Sandpferde mit iconen Schabraden geführt, darauf folgten einige Compagnien der Preobrafdinstifden Garde alle gu Merde in neuer Montigung mit ihren Casquen und Blumen auf. dem Ropfe , und mit ausgezogenen Degen und flingendem Spiel, Nachher tamen verfchiedene Generale und Cavaliere gu Dierbe, welche allerfeits in grafter Magnificence erfchienen. hiernachft folgten die Pauter und Trompeter vom Sofe, darauf ging ein Officier gu Bug, der auf einem großen filbernen Befdirr und auf einem cothsammtnen Riffen den filbernen Schlufe fel trug, welcher Ihro Majeftat dem Raifer aus Derbent ente gegen getragen, und damit big Stadt übergeben morben. Nach felbigem tamen Ihro Majeftat felbft zu. Pferde in det . grunen mit Gold eingefaßten ordinaren Montur, als Dhrie

<sup>\*) 286</sup> fdings Mag. XX. 6. .589mpi . . .

fler pon der Gurde, und hatten eine Eleine fcmarge Debude, nebft einem gallonirten Sut auf (weil fie wegen der unertrag. lichen Bige in Derfien die Baare hatten muffen abichneiben laffen), woben fie den blogen Degen in der Batto fahrten. Borauf noch einige Officiere und Cavaliere gu Pfetde folgten und einige Escadrons Drugoner den Golug machten. Diefer Einzug gefcahe unter Lautung allet Gloden und Ranonirung ber hiefigen Artillerie, auch unter bem Frofieden vieler toufend Leute und getreuen Unterthanen. Cobald nun 35co Majeftat ber Ruifer unter ber Chrenpforte angefangt, und vom Pferde geftiegen maren, mirden fie im Namen bes Synode, ober ber gefammten Belftlichteit; durch den Ergbifchof von Nowgorob angeredet und bewilltommt, worauf fle fich benn mit Ihre Boffeit und den Bornehmften an einen von den unter der Ehrenpforte mit Effen befesten Lifche begaben, und dafelbft mit gutem Appetit fpeifeten, Die abrigen aber, Die fich durch einander an den andern Difch gefest hatten, ließen es fich noch weit beffer fomeden, und agen mit foldem Appetit, als wenn fie in bren Zagen nichts gegeffen hatten. Che fich nun der Rais fer bon bannen wieder auf den Weg machte, begaben fich Ihro Sobeit voraus nach ber andern Chrenpforte, mofelbit fie die Raiferin mit der Bergogin von Meflenburg und Dero Somefter, wie auch verschiedene Damen vorfanden, und mit ihnen noch gegen eine Stunde gubrachten, ebe der Raifer fich Dafelbft einfand. Gobald ber Raifer antam, flieg er vom Pferde, und ging gur Raiferin fina, wofelbft er auch wohl underthalb Stunden verweilte, und bon der Burgericaft aufs neue tractire murbe. Bier careffirte der Raifer Ihro Sobeit feht, und redete lange mit ihnen allein, gab ihnen aber einen fleinen Bermeis, daß fie fo fruhe von der geiftichen Ehrenpforte meggefahren maren. Radbem nun benberfeite Dajes ftaten fich von hier nach Dero Bohnung nach Altpreobrafdinse Hi begeben hatten, fo blieben Ihro Sobeit noth eine Beile ben ber Bergogin von Meflenburg und ihrer Schwefter; da Diefe aber megfuhren, begabent fie fich auch nach Saufe,

und es wurde unfere rechte Mittagemahlzeit erft um 4 Uhr gehalten. Es follen heute Abend die pornehmften Ruffifchen herrn ben dem Sueften Romadanoweln auf der preobraichinse Fifchen Pritafe in Gegenwart des Raifers tractite worden fenn, woben denn det Raifer ben feiner Abfahrt den Bofpes foll ger Seten haben, den abrigen Berren, welche fcon ziemlichermaßen beraufcht gewesen, noch brav gugutrinken. Da nun ein alter Groll zwifden bem Rutften Romadanowsky und dem Rutften Dolghoruty feit langer Beit gemefen, und letterer fo nicht trinten wollen, wie det Wirth es ihm zugebracht: fo find Diefe benden greifen Manner nach vielen baflichen Schelb worten einander in Die Bance gerathen und haben fich wohl eine halbe Stunde lang mit gauften gefchlagen; ohne daß jer mand bon ben ambern fich darin gemifcht, und fie pon einander gebtacht batte. Der Stieft Romadanowsty, mele der fehr beraufcht gewefen, foll den fatgeften gezogen habens worauf der Birth aus Gifer durch feine Bache in feinem Saufe bem Dolghoruty bat greetigen laffen; bingegen bat berfetbe, als er wieder fren gelaffen matden, nicht aus dem Ace reft nach Saufe fahren wollen; er foll auch gewillet fenn, benm Raifer Satisfaction zu fuchen. Es wird aber der Sandel wohl fo einichlummern, weil dergleichen Sauftgemenge benm Raufd allhier gum öftern attibitt, und mit Stillichmeigen aberfeben wird.a

So weit Bergholz. Weber (IL 79.) gebenket anch dieset Gebbe. Dolghoruty, ein Frind des Gofdffes, wollte sich mit Gewalt entfernen, und schalt den Cafar, welcher es zu hindern verfuchte, einen hofnarren. Dieser, hierüber ergrimmt, ließ hand an ihn legen, und ihn die Nacht über in der Wasche halten. Als Dolghoruti am folgenden Lage benm Kaiser Genngthung forderte, antwortete dieser: "Es thut mir leid. Wer ich weiß nicht, wie ich dir von dem Casa Saxisfartion verschaffen tunp: Er ift ein gar großer Mann im Reiche."

<sup>18</sup> 

<sup>· ≠</sup>Rag.atter Mahricheinlichkeit hatten die Beschwerlichkeir. . 1111. : III

ten der Schiffahrt, ber lange Bug durch folche Buftenenen, die ungewöhnte Luft'und Nahrung, als Weintrauben, Melonen und andere Früchte und die Hise welt mehr Menfchen weggerafft. Manche Behaupten übertricben, daß das Ruffische Beer um 30 bis 40,000 Köpfe vermindert worden fen. Blos burch ben Sonnenstüch follen 500 umgetommen fenn, und dies beranlaßte einen kaifetlichen Befehl, daß niemand von 5 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends durch Entblösung des hauptes grußen folle.«

-Magners Ruff. Gefd.

19.

் ் கேர்வீரிப்சம் wurde nicht, wie man erwarten mußte, nach Gibirien' nelthidt. Er durfte in der Rabe von Detersburg bleiben, und mahricheinlich murde ihn der Raifer, wenn er langer 'gelebt hatte, wieder gurud gerufen haben, wiemohl Gordon (II. 326.) miffen will, daß nach Chafficoms Entfernung noch Beweise geoffeter Gould gegen ihn annden Sag getommen fenen. Genug, es war eine der erften Gnadenbegeigungen Ratharinas L daß fie Chaffirow, fur ben fich auch ber Bergog von Bolftein vermandte, wieder gurud rief. Die Raiferin fagte ibm, als er querft bor ihr ericbien, er moge feinen Beinden, und nicht dem verftorbenen Raifer fein erlittes nes Unglud benmeffen. - Der Raifer fen vor feinem Ente mien der gnadig für ihn gestimmt gewesen, wie er auch daraus abe nehmen tonne, daß feine Widerfacher den Mongrchen nie bewegen formen, ihn nach Sibirien zu verbannen. Sie, die Rale ferin, wollte nunmehr foldes Borhaben ihres Bemahls vollführen. und ihn ihre volle Suld wieder angedeihen laffen. - Coafe firom antwortete, er habe bem Befehl des Raifers gumider gelebt, und diefer fein Behler fen um fo groffer, da er von ibm mit Ehre, Gnade und Butern überhaufet worden fen. - Die Raiferin unterbrach ihn mit den Worten: Aber wir erinnern uns auch Gurer guten Dienfte. - Darauf ließ fe ihn gum Sandtug. und befahl, dag man feinen Degen beingen folle. Als man ihn nicht fobald finden tonnte, lief fie einen goldenen Decen.

den der Kaiser getragen hatte, aus ihrem Zimmer holen, und der General Buturlin mußte ibm denselben anlegen. Dann reichte sie ihm ein mit Ungarschen Wein gefülltes Glas und gab den Befehl, daß ihm eine Gumme Geldes ausgezahlet werden solle. Zulest mußten ihre Prinzessinnen in's Gemach treten und ihm Glud munschen. Sein ehemaliger Pakast wurde ihm auch als ein Geschent wieder angeboten. Er entischuldigts sich aber mit vieler Bescheidenheit, daß es einem Menschen ohne Mittel und Bedienung nicht gezieme, in einem so kokbaren Hause zu wohnen. Nachher ist dieser Minister in wichtigen Staats, und Handelsaugelegenheiten wieder ges, brauchet worden.

## Beber III. G. 25. f.

Berghold (f Bufdings Mag. XIX. C. 67.) befdreibt Chaffie rom als einen fleinen, aber über die Magen biden Mann, der fic taum recht bewegen tonnen. Daben ruhmt er ihn wegen feiner Artigfeit und Annehmlichkeit im Umgang.

20.

»Da mahrend dieses Lustfeuers auch alle Gloden in der Stadt geläutet wurden, und der Simmel von der Flamme dieses haus ses ganz hell war, so stunden wir in den Gedanken, daß das Läuten der Gloden wegen dieses Feuers geschehe, entweder auf Befehl, oder aus Unwissenheit, daß dieses Feuer absichtlich angeleget sen. Allein wir vernahmen nachher, duß zu gleicher Beit ein rechter Brand in der Studt gewesen, welcher verschies dene Häuser in die Asche geleget hatte; moben den armen Leue ten gewiß nicht so wohl zu Muthe gewesen, wie uns ben uns sem Brande, bey dem wir recht lustig waren, und ein gutes Glas Ungurschen Wein tranken.«

Bergholz in Bufdings Mag. XXI. 6. 203.

QT.

Die Starte der Flotte und wie sie vor Reval rangiret war, fieht man aus folgender Lifte, die Bergholz a. a. D. G. 278- liefert:

| Chief Constant Constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                       | wen a san 4723.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Was gottomat van (tamana) A ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    | •                     | Urieg-Skepp Hangued, |
| Schouth, van Hofft, Blau Vredre Wimpel van Krya Stene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schouth. van Hoffi  | aboff.             | reng.                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   |                    | Wioecath,             |                      |
| . , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Cap. Lieut. Frem.  | Randolli.             |                      |
| with ring van allys oteng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | den                 | Cap.Comm. Bredahl. | Sr. Alexander.        |                      |
| Vice-Admiral Cor-Inlan War V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vice-Admiral Cor    | Cap. Eremitage.    | Nord Artier.          | Armer - Garde.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Cap. Wilboy.       | Sr. Michael.          |                      |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Cap. Wesling.      | Ahrendahi.            |                      |
| Stor ording.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                   | Cap. Meschukoff.   | Malborg.              | Fryser.              |
| Schoutbyn. Sanders. Brede Winned can see Stone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schoutbyn. Sanders  | Cap. Tressel.      | St. Peter.            | TO THIGO.            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                   |                    | Fullawa.              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Cap. Brandt.       | Friedrichsstadt.      |                      |
| <del>**</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | General - Admiral.  | Cap. Høgstraht.    | rlangue.              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.                  | Cap. Falkenborg.   | Reval.                | Corps de Bataille.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ٠                  | Pantelesnon Victorie. |                      |
| for the land the rate of the land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | •                  | Armund:               | -                    |
| ABOUT TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TO | Vice - Admiral Wate | Cap. Benz.         | Fredemaker.           | 'Amaterdam Gallay.   |
| Schoutbymeat Dol- Rod brede Wimpel van vore Steng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ocnoutbymecut Dol   | Cale Parab.        |                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | oraxin.            | Venanne               | Sr. Jacob.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.                  | Cap. crauo.        | isonk Victoria        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ęż                 | Astraches.            |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Admiral Mechaloff.  | ř.                 | St. Catharine.        | ~                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   |                    | yy borg.              | A vant - carag.      |
| the street of the olding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vin.                | lowin.             | Prins Eugene.         |                      |
| Schoutbynecht Sing. Brede Winnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schoutbynacht Sing  |                    | St. Andress.          | "Samson.             |
| Placen van Vluggen en Bredwimpele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vlagmänner.         | Cheis Command.     | oxepen.               |                      |

"Blos der Aufmand an Pulver ben diesem Feste der Sosspinng der Russischen Flotte überstieg 12000, Thaler. Das Fest währte von 6 Uhr Nachmittags bis nach 4 Uhr des andern Morgens; und da der Kaiser heute Lust zu trinken hatte, und zu verschiedenen malen sagte, daß bersenige, welcher fich heuse nicht mit ihm einen Raufch trinke, ein Schuelle sem, so wied auch so getrunken, wie noch nie auf einem Feste seis westerm Ausenthalt in diesem Lande geschehen. Auch die Das men wurden nicht verschönet. Doch durften sie um 12 Uhr

v. Bergholz a. a. D. G. 360.

Der Newa Strom pflegt alle Jahre gemeiniglich im Aussyling Oftobers, oder Anfang Novembers dergestalt angwischen, daß et zuweiten selbst in die hochliegenden Saufer einteilte und schadet. Besonders war bies im Jahre 1701 der Kaller intelle und fich mit Prophezeihungen, daß gunz Petersburg noch einmal zerstölle werben burde. Der Kaiser seidere ber datüber das Bedenken des Prosessors Joh. Ge. Leutmann, ber dann in eitler Abhandlung: übet die Auffichtellung und Erglegung des Rema Stroms (worden ben Weber A. G. 127. ein Auszug zu lefen) die Sorgenden zu Beruhigen suche.

Schon vorher hatte der Raifer einen Bauer bestrafen lafen, der prophezeiset hatte, daß die Fluth im Geptembet aber einen Etlenbaum der am Ufer des Itema stand, steigen murde. Der Erlenbaum mußte niedergehauen werden, und, da die Prophezelbung nicht eintraf, ward der unberafene Prophet an det Stelle, wo det Baum gestanden, geknutet. Stahlin G. 213. Daß das Vorurtheil gegen Petersburg sich noch im Jahre in erhielten ficht man aus Lynace Stateschriften (L.p. 368). Les vieux Russes no demandent pas mieux, que d'espe quites des provinces canquises, et principalement de la ville de Petersbourg, qui les met en depenses et les empeche,

a cinten batte, uzz

de jouir de leurs terres dans l'interieur du pays. Is est aussi remarquable, qu'aucun Russe ne garde des terres en Livonis, mais qu'il les revend aussi tôt, qu'elles lui ont eté données.

. t or 44 35

... Munichmar damals-37 Johr aft. Aber feine ungefchmacht te Rraft, Die Bluthe der Gefundheit und der Frohfinn, walche feine Bildung verfconerten, gaben, ihm ein ungleich jungeren Anfeben, . Bie alt find Gie? e das war die sefts Frage ale ler Duffifden Minifter und Generale. » Bie, glt. find Gin? « fragte mit ihnen der Raifer. Much zu gefchliffen nig gu gelene war Mangin fürrden rauben Peter, der fich ichwer daran gewöhnte, frangofifche Politur mit achtem Rriegergeifte vereinbarfich zun finden. Und diefen jungen Fremdling foffte er fogleich über die afteren General Majore beben, die mahrend ben genger Rrieges ibm gur Seite gefochten, hatten? "Peter mantte. Mingich, erhielt nicht die ihm verheißene Generale Lieutenante, Beffallung. Budeg, übergeugte Peter pliche täglich mehr род Manniche Lalent und Erfahrenheit. Er mußte ihm auf feiner Reife nach Riga folgen; und hier hemirte ein Migftrahl Die .. verzögerte, Beligllung. ... Mannifis, ... Wohnung war nicht, weit won der Petersfirche entfernt, deren tunftlic gebaufen Thurm er in einer muffigen Stunde abzeichnete. Benig Tage darauf gundete ein Betterstrahl die Ricche; ihr fcongr. Thum ward ein Raub ber Glammen. Der Laifer perlangte, eine Beichnung des verbrannten Thurmes; Munnich Lonpte damit dienen, und zur Stunde erhielt er bas ermartefe Datent.

Bufdings Magge- III., G. 394., Meing Lebensbeiche.

the Barrier Company of the Barrier

Das Gefesbuch, welches Petet, Elifabert und Rathacina Il. nicht vollendeten, ift Alexandern I zu vollendeif aufbehalten. Heil ihm und Rraft und Beharrlichteit gu dem edete ften ber Werte! Wenn man Peters geiftliches Neglement, gelein hat, fagt Schlöger Botrebe zum 1. B. har Benl. zum R. B. Must.) mir Becht, dann wird man ihm nie mehr den Vormass machen, welchen unzähliche Schristen winderholen, als hatte der Aufliche Monarch einen hauptsehler begangen, indem er eine Akade mie der Wissen haten berteichtet, und nicht vielmehr an Schulen gedacht habe, Va gleichwohl mit kestes ren, nicht mit jenet, der Aufang hatte gemacht werden sollen. Nach Peters Plan sollte aber die Akademie die Leht er für die Schulen ziehen. Ob man diesen Absichten des weis sen Monarchen nach dellen Tode treu geblieben, und durch welche Mittel sie ihrer zursprünglichen schlieben, und durch welche Mittel sie ihrer zursprünglichen schlieben, und durch welche Mittel sie ihrer zursprünglichen schlieben, und durch wieder zu nähern sen, ist eine andere Kraste.

Article I. L'académie agra, composée des 2 Membres, d'un Secrétaire et Bibliothécaire, de 4 Interprépes, et de 72 Eleves.

Apt. II. des Sciences qu' on traiters den l'Academia ser rout distribuées en trois classes dont la première s'appliquera à toutes les Berties des Mathematiques, la seconde e la Phisique et la troitième aux Belles-Lettres.

1. Art. III. Chaqun étendra ser tesperches aux, les Sciences connuce, et téchere de perfectionnes en d'augmentes celle, a le quelle il s'est adonné en particulier au Rous les Mambres grammimerons les découvertes qui pourrent, lestro, être proposées, tant par ordre decli Empereux, qu' à la gollicitetion de quelles partices est ils déclararons sinténement singles apart, nouvelles putiles e véritablement telles qu'on les veut faite passer, . Ils pires que des Lintes publiés en Russie, et dans les Peïs étrangers qu'ils jugeront avantagenx aux Sciences, et Belles-Lettres ; reg, ils les remestrons entre les maiss du Secrétaire, avec les Observations qu'ils auront faites sur chaque matiere.

Art. IV. Et ann que chacin puisse profiter des Lumieres et des remarques de l'acidemes, des remarques de l'Academie, les expériences qu'il d'antes en presence tensules. Membres setont oblighe de suissembles ands fois par semaine, se particulies per seine fois par semaine, se particulies per seine fois par semaine, se

Art. V. Comme par cet établissement l'Empereur n'a pas séulement en vue de favoriser l'Academie de Sciences, mais austi de procurée une Poudation utile à la Nation, Sa Majesté vant que chaque Academicien ècrive un Système de la Science dont il sur Profession, et donne: une leçen publique per joue. Il leun sera permis de donner quesi des leçens particulières a leur partit.

Art. VI. Pour remplier a l'avenir les Places qui viendront a vaquer, chaque Membre aura sous sa direction un Eleve, qui sura deja une bonne teininge des Sciences, et qui sera pourvu d'une pension suffisante pour sa subsistance; et s'il fait quelque progres dans la Science a la quelle il s'est applique, il succedera a celui qui l'aura instruit.

Art. VII. En reconnoissance de cette faveur, les Eleves seront obliges d'enseigner les prémiters Elemens a la jeunesse, et de la former d'une manière qu'elle puisse avec le teme mettre en usage les Leçons des Academiciens.

Art, VIII. Ce corps ne dépendre que de l'Empereur, qui l'à pris sous sa protection particuliere; et ceux qui le composent, ne pourront sans le consentement du Président, être cité devant autre Tribunal de Justice que celui de l'Academie

Art. IX. La Bibliotheque: la Chambre des Machines, le Cabinet d'Anatomié et des Medailles serent s leur disposition; et on leur fournira l'argent nécessaire pour les experiences qu'ils seroité obligée de faire, tant particulieres que publiques.

Art. X. Chaque Membre touchers see Appaintements une Année d'availle du Ponds de l'Academie : Mr. auront maison et Bois france, et ceux agus viendrone de debers serem rembouras les frances de leur voyages (1818)

Ari XI. On ne pourra faire aucune Loi dans l'Academie,

201 (1) a constant of the second of the seco

-**37**- •.

Dis Gelehrten, welche zuerft die Atademie ausmachten, warem: Nivolas de l', Is se und mit ihm fein alterer Brusder de t' Is le la Croyece, begds aus Paris, als Professe, ren der Astronomie und Geographie, Hermann aus Schwahen, und die begben Buider, Aien, wydistamiel. Bem nouilli aus Bafel für die Mathematik und Anglyfe; Bile finger aus Bürtemberg, sur die Philosophie; Bayer aus Königsherg, sur die Beschickelunde und Alteuhaner; Or. Backfrein, für die natürliche und bürgerliche Rechtegelahrd heit; Leutmann aus Gachfenen für die Mochenis Rechtegelahrd beit; Leutmann aus Gachfenen für die Mochenis mechtegelahrd teimentul Physik; Düpernois aus Mümpelgard für die Anastomie; Or. Bürger aus Rurland für die Chemie; Martiniaus Schlesten, für die lateinische Cloquenz und fohigen Wise fenschaften; Graß und Meyer aus Wüttemberg, für die praktische Philosophie als außerordentlische Prososorn; Kohl aus Hamburg eben so für die Gelehrten Hilpseie; Goldhach nahm den Titel nicht au, und verwaltete die Gelehrber und Kanzleyverwalter unter dem Präsidenten Blumentrosk.

Stehlin Ga 321. f.

Treffic fagt Ratharina II. in: der unfterblichen Instruction für die Geses Kommission:

27. b.

» Fande sich etwa ein Staat an welchem bie Schande keine Folge der Gtrafe mare, so mußte solches der tyrannischen Regierung jugeschrieben werdent. Sabe man, daß die Menschen durch nichts, als durch gudusand Arafin studd zu halten maren, so glausiet sicher, daß solches von der Seirts der Regierung; die dergleichen Strafen auf kleins Neukadem) gleich heibemme. Dur auf schnelle heilung des Abels sein, durch die Sate die Beste mirb geheilet. Aber die Belt sieht sieht sieht heibt in der die Balt sieht sieht hurch die Scharfe hervorgebrachere Gehlen int die Scharfe bervorgebrachere Gehlen int die Gemuther verderbt, a

Schlögere Neuveraud Ruff. Ih. I. S. 390. 391.

Unter den alten Griechichen Raifern, fie fin Gemablim ven hatten fronen laffen, murben Bafilides, Juftinian, heraklius, Leo genannt. Ungenanne blieb ben faliche Demetrius,

welcher vor eifte Benfpiel gab, baf eine Beriffe Gemablia . Sammil. It. Gefc, V. G. 334. » Derfchiedene Derfonen, welche fiber Ditens bevorftebenden Rebnungei Metus fich ungeziemenbe Beurtheilungen und foma: tige Reben entfellen fiegen, magten in die Beftung manbern." Walls 316 3.11 1 Beber II. G. 195. 20. Die am Ruffichen Sofe ju Anfang 1723. befindlichen Ge fandten maren nach der Ordnung des Alphabets: von Aflefeld, | von Solftein. - Campredon, von Frankreich : \_ Cebercreug, von Gowiden... - Lefort, von Polem + 195 ? - Mardefeldt, von Preugen. - Oftermann, bon Mellenburg. ..... no ifer. Tonial. Schwedifchez Genetal : Admianft - Beftphale, von Dannemart. ant - 'Milde' von Holland. and one 30. Min ni da Rand bielt-gebn Rioftern in ber Breite: andente Balb Maftern in ber Siefe und Die Fahrgeuge hatte nacht Gone De Diefe. Gin breiter Damm; mit fartet Bruftung eingefeft. fichato bas alfer. Und bod beftritt er bie Roften einer jeden gang ju Stande gebrachten Berftimit. 7500: Mabela, anftatt bag porbin bas bloge Rafchinentveth: einer einzigen Werft roloso Rubel golostat hatta. .ii. di. and the second of the second 20eber II. G. 13k.;u-San Land All Control of State of 4 Die Krone, die Katharina trug, war das Bert eines Rufe fen und eboy faft fünftehalb Dfund. 58117

. Gin Theil Der Bergholgifchen: Magrichten mag bier. fichen:

Begen i'r Uhr tam bie Rafferliche hohe' Bertichaft unter Laus tung aller Gloden, und unter Rubrung aller Griefe ber fammtlichen Milis, Die auf dem Colofplas paraditte. Gie ging gu Ruf vom Schloffe nach ber Rieche, und nicht mir bee gange Weg dafin, fondern auch bie hoffe und breite Terraffe des Schloffes, mo die bobe Proceffion ging, mar mit rothem Duch beffeiber. Augen vor bet Ritchthur murben Ifiro Rafes ftaten von der gangen Cleeifen, in derfelben prachtigften Schmud, empfangen und bewilltommt. Die Droceffion aus bem Sollog nach der Rirche eroffnete bas hafbe Corps der neulich 'aufgerichteten Leibgarde ju guß, in Stiefeln und Sporen, mit ihren Carabinern auf den Armen. Die 68 Mann, aus' welchen fie befteben, find lauter Officiere; Der Raifer felbft ift Capitain, der General Droffurent und Generallieutes nant Jaghufdinsti Capitainlfeutenant, ber Beneralmajor Mamonof ift Premierfieutenant u. f. w. Rach diefer Leibagre De folgten in Dagen von der Raiferin, alle in grunen Came met getleidet, mit Beften von Drupb'or u. f. to. auch bline den Beruden und weißen Sebern auf ben Saten, angeführt von ihrem Sofmeifter. Run folgten bes Raifers vier etwais fene grofe Dagen, oder Dentschiften. Bierauf faiti' Der Cetes monienmeifter Goumalof; der Vie Bieffandifden und Efthlandie ichen Deputirten, nebft ben abfigen Deputirten von ben Dro. vingen, auch die Brigadiers, Generalmajors und fammtliche Generale, nebit andern, anfahrte. Kerner ericien ber jenige Reichsmarfchall Eviftoi mit'feinem filbetiten großen Marfchills. ftab in det Band; worauf oben' an bet Spige ein boppefter Ruffifder Welet zu feben, bet auch mit Juwelen befest mar. Segleitet bon zwen Berolden, welche maren der Dberferelbu meifter Dlefcheof," und der Graf Ganti. Beiter folgren bie Berren, welche bie Infignien trugen, es marb and ber Rasferin Arbnutiffemantel guerft von bem Gebeimenrath Baron von Dftermann, bem Geffeimenrath und Genateur Ances Dmiten Michaelowitich Salligin und noch von groen andern Betren auf einem großen Riffen getragen. Diefer Dantel

mar pon Drapo pr. mit lauter erhabenen beppalten Ablern und Rronen durch und burch brodirt, und wit Bermelin gefürgert, und foll 150 Pfund miegen. Die Agraffe mit melder den Mantel warn zugemacht wird, fall allein gegen 100,000 Rubel werth fenn und ift eben Diefelbe . melde por einiger Beit ber ungludliche Jumeliger Rodentin in Gt. Deforeburg entwendet batte. Rach diefem murben bie eigentlichen bren Reichs. Juffapien que tollhaven fullen getragen, ale: ber Reichsapfel wom Surften Dolgboruli, ber chebem in Dannemart und Franke geich Auffichen Umboffabeur gemelen; ber Scepter vom altes Sepatgur, Brafen Muffin Duptin, und Die neue prachtige Raiferfiche Reone pon dem General Feldgeugmeifter, Grafen Bruce. Sierguf folgte Ihro, Majeftat ber Raifer felkft, in eir nam himmelblauen Commertleide, mit Gilber reich brodiret, mit rathen feidenen Strumpfen, und einer weifen Dieme auf Dem Sut. Reben dem Raifer gingen der Buck und Generale Geldmarffigall Menichitom, und der Fürft Reppin, Der als Midfer General . bente and finn Lefpmarfchall einebut mate Den. Nach ihm tam nun Ihro Majestat Die Kaiferin, Die moch Spanifder Art febr reich en Robe gefleidet. und in ih: rem Sagefchmunt mit Boltbaren, Juwelen und Derlen gezieret thur Gie eine sin burbintruthes follente Bleib! bus febr reid und toftbar von Gold mar ,.. deffen Schleppe gon fanf Staatedamen getragen wurde, namlich von der Burftin Menfoitow. Reichetanglerin Grafin Golomtin, General Feldzeugmeifterin Bruce, ber Generalin Bufferlin und Füuftin Erubes. Jon. Ihrn Raniglishe Bobeit. unfer guabigfter Berr. fubrten Die Raiferin ben ber Sand, und nebenber gingen noch ale Affichment Ger Graffendwird, Graf Aprarin und der Graffangim Graf Galomin, mind eimen meiter guruft ber General Bentenant und Generalprofureur Jaghuldungti, und ber Bemeratmajer Mamonef, ale Capitanlieutenant und Lieutenant von ber Reiferin Garde,ibe Corps. Rachft diefem folgten ber Raiferin feche Safdamen, ale Madame Alfofiam, Campenhaufon, Dillebais (Schwefter dar Fürstin Menfcifon) Madame

Balinety, und ihre Somefter, Die Braulein Rarietin, alle in reichen Roben getleibet. Bierauf gingen die übrigen Damen paarmeife, die zu der Raifeifn Guite gehorten, namlich 13 verhenrathete, und to unverhenrathete Damen. Auf Diefe Damen folgten einige Sofravaliers, und endlich die andere Balfte der Garde de Corps, die den Schlug machte. Die fammtliche Elerifen ging bor ber Proreffion bet in die Riccie, und Ihro Bobeit, unfer gnadigftet Berr, führte bie Rafferiff ben der Band bis an den Thron. Bier nahm fie der Raifer in Empfang, und brachte fie vollig die Stufen binauf auf ben Thron, Ihro Sobeit begaben fich aber nach ihrer befonbern Loge; allein von ihrem Obertammetheren Grafen Bon-De, und von bem Ruffifchen Rammerheren Jemailof begleitet. Mis der Raifer die Raiferin auf den Thron hinauf gefahrt, und fie bende alle Unmefende dufs gnadigfte gegruft hatten, nahm ber Raifer den Scepter, ber nebft den andern Infignien auf bem vorermabnten Difc mar niedergelegt morben, feine Band, gab feinen But dem Rurften Menfchilow, ber hinter ihm ftand, und gab barauf der Raiferin ein Belchen, fich auf ihren Stuhl niedergulaffen, Die aber folches nicht eber that, als bis fich der Raifer zuvor auf feinen Stuht gu ihrer Rechten niebergefest hatte. Auf dem Ehron aber blieben auch alle Diejenigen fteben, welche die Reiche Infig. nien getragen, nebft den funf Staatsdamen und ben dren pornehmften Sofdamen; oben auf der oberften Stiege des Throns fanden zu benden Geiten der Capitainlieutenant und Lieutenant der Barde de Corps. Auf der Mitte derfelben Stiege gwen Bachtmeifter befagter Garde de Corps, und an der unterften Stiege die benden Berolde. Sierauf wurde die Beiftlichkeit auf den Thron berufen, welche ber Raifer mit wenigen Worten anredete, und der Ergbifchof von Nowgorod, als der vornehmfte, antwortete im Ramen der gangen Beift. lichteit, mandte fich hierauf zur Raiferin, und nachdem die Raiferin auf ein niedergelegtes Riffen niedergefniet mar, fprach er über felbige ben Wegen. Mis biefes gefchehen war,

nahm der Ergbifchaf die Raiferliche Rrone, übergab ,fie dem Raifer, der fie felbst darauf der knienden Raiferin auf das Saupt feste, worauf fie von ben Sofdamen weiter an dem Ropfe fest angeheftet murde, woben der Raiferin einige Thra. nen über die Bangen liefen. Rach diefem ftand die gekronte Raiferin wieder auf, und es murde derfelben der große Rais ferliche Mantel von befagten erften dregen Sofdamen umgebange, woben der Raifer felbst hülfliche Sand leiftete. Dun mard ihr durch den Ergbifchof der Reichsapfel übergeben, moben derfelbe eine Beile etwas aus einem Buche las, die Kaiferin aber darnachst sich gegen Ihro Majestat den Raifer mandte, und mit dem rechten Rnie niederfniend demfelben gleichsam die Rnie kuffen wollte, der fie aber alfobald mit einer lachelnden und freundlichen Miene wieder aufhab. Bahrend. der Rronung continuirte das Lauten aller. Gloden, und murde daben, als der Raifer der Raiferin die Rrone auf feste, auf gegebenes Gignal durch einen Ranonenichuf von der Ricche, eine Generalfalve von allen Ranonen um die Stadt, und eine Rettenfalve von der gangen paradirenden Milig auf dem Schlofplage gegeben, welches auch nach der Meffe zum zwenten Male geschahe, als die Raiferin communicirt hatte und gefalbt mar. Rach alfo vollbrachter Rronung, und nachdem fich die Beiftlichkeit wieder von dem Thron hinunter in das Chor verfügt, auch der Raifer nebft der Raiferin den Scepter und den Reichsapfel wieder meggegeben hatten, erhoben fich benderfeits Majeftaten von dem Throne nach ihren besondern Gigen, die por dem Chor gu benden Geiten deffelben gebauet maren, in deren Mitte der alte Patriarchenftuhl noch fteht, und blieben dafelbft fo lange Die Meffe mahrte. Unterdeffen blieb niemand auf dem Thron. als der alte Genateur Graf Dufchkin, ben den Regalien, und die fechs Officiere von der Leibgarde auf beiden Geiten der Stiege des Throns. Rach der Meffe murde die Raiferin aus ihrem prachtigen Gis von dem Grogadmiral Apragin und Großtangler Grafen Bolomtin gur Communion und Galbung

por den Cher geführt, mofelbft die Raiferin von der fogenann ten beiligen Pforte des Chore auf einem Ruffen von Drapd'or niederfriete, und die beilige Communion empfing, auch darauf von bem Ergbifchof von Romgorod gefalbet murde. Nachdem fie nach biefer Sandlung von eben benannten benden Berren wieder nach ihrem Gig gurudgeführt mar, bielt der Erzbifchoff, von Diestau, eine Rennungspredigt auf derfelben Stelle vor dem Chor, mo Die Raiferin gefalbet worden, Die etma, eine aute halbe Stunde dauerte. Er redete von den ungemeinen Tugenden der Raiferin, und bewies, wie billig fie von Gott und ihrem Gemahl die Ruffiche Krone erlanget hatte. Diese Rede befohlog er mit einer Gratulation im Ramen aller Stanbe der Ruffifchen Reiche, und ale hierauf die Biturgie und der gange Bottesdienft zu Ende, und burch den Obermarfchall Zolftei sind den Ceremonienmeifter bie Ordre ertbeilt mar, bag alle und jebe von der Procession nach der andern Cathedraltirche geffen follten, fo traten Ihre Rouiglie do Sabeit wieder gu der Raiferin, um fie nach einer auf deme felben, Schlofplat gegen über liegenden Rirche, Michael Arche angel genamnt, zu führen, worin alle Baren begraben liegen, und ibre Garge gur öffentlichen Gegau, rund herum an den Bane den der Riche hinter einem Gitter fteben, als mofelbft auch die Raiferin, nach hiefiger Gemobnheit, eine furge Andacht halten follte. Die Leibgarde hatte unterdeffen den Weg dahin eingenommen . und befest, der auch mit Breteen und rothem Duch beleget mar. Diefen ging die Rafferin zu Rufe, mit der Raiserlicen Rrone auf dem Saupte, und mit dem ichmeren Raiferligen Mantel umgeben, bon Ihro Roniglichen Sobeit geführt, unter einem von Beid gewirften, und mit golde nen Frangen befesten toftbaren Simmel, der an feche filberne Stabe befeftigt mar, und bon feche Beneralmajoren getragen murbe. Bier Lieutenants von der Flotte hielten gut Seite ben Simmel feft, damit er nach feiner Geite weichen tonnte. Es folgte aber der Raiferin dabin niemand als die funf Ctantebamen, die ihre Schleppe trugen., Die feche Saf-

Damen, ubb enblich das übeige Reduengimmer, bas en Robe gelleidet ifftt, hebft den 12 Dagen und der Raiferin Sofcaner lieren, welde voran gingen, wie dud ber Grofiadnetral Aprarin und Groffangler Golowlin, und die benden Dremier Offiriere von der Barde, die Der Maiferia gur Beite gugen.' Der Raifer begab fich mabrent diefet Beoreffion aus ber großen Rirche, mb Die Rronung gefchehen mut, nach bem' Sigloffe, mofelbft die Rrenungsmablzeit follte gehalten werben. Der Rurft Menfchitom warf tleine golbene und filberne Medgillen unter das Boll aus, und hatte den Staaterommifferien Deine genftern, und noch einen andern, Ramens Diefcheom; neben fich geben, welthe bie großen rothen fammetenen mit bem Reiferlichen Abler geftidten Bentel trugen, worin Die Rungen maren. Die benden Raiferlichen Pringeffinnen nebft den benden Bergoginmen pon Eutland und Mellenburg, hatten fich finon vor der Ratferin aus bet Rriche wiedet nach bein Schloffe begeben, und fuhre Don einet Galletie bafelbft auch biefe Proceffion nach der anbern Rirche mit an. Rachdem nun die Raiferin auch bafelbit por der Rirde von einigen Beiftlichen in ihrem toftbaten Comuie mar empfangen und hineingeführt worben, blieben Ihro Sobeit nebft dem Rrauengimmer bot ber Ritche fteben, weil unter deffen ble'Raiferin in der Rieche ifte Andacht bielt. Untet Diefer Beit gefcabe auf ein gegebente Beiden wieder eine Beneralfalve aus den Ranonen auf den Stadtmauern, und von ber Mitig, Die auf bem Schlogplat ftand, gum britten und legten Male. Nach bem furgen Gottesbienft fahrten Ihro So. beit die Raiferin aus der Ritte in Dero Raiferliche Rronungs: Zutiche, Die untetdeffen fich vor die Ricothur geftelle batte. Gelbige war eine febr grofe DRafdine, febr reich vergolbet und bemalt. Gie foll in Patis gemacht fenn, und hatte oben auf in der Mitte des Beidedes eine erhabene filberne vergole bete Rafferliche Rrone. Die Ratfeein fullte mit bem geofen Raifeelitien Mantel faft die gange Mafchine ans, und murbe nun noch nach einer britten Rieche gebracht, Die bennt Gingana des Rremt in einem berühmten Ronnenflofter fieht, in welcher

alle Barinnen und Deingeffinnen des Barifchen Saufes bengefest worden, und in melder ben ber Rronung Die Baren und Barinnen auch ihre Devotion mit anguftellen pflegen. Bagen gogen 8 icone Pferde, und es mar wieder eine practige Der Rafferin Rutiche folgte eine mit feche Pfetben, worin der Großadmiral und Großtangler fagen, um die Raiferin in die Rlofterfirche anftatt Ihro Sobeit gu führen. Es ritt ber Generallieutenant Leffe neben dem Raiferlichen Bagen , und warf unter das Bolt und die Milig goldene und filberne Me-Daillen aus, moben er noch zwen Majors und Capitains gu Affiftenten hatte. Rach Berlauf von einer halben Stunde Zam die Raiferin in eben der Ordnung wieder gurud nach bem Schlosse, woselbst Ihro Sobeit, unfer Bergog, fie ben Det großen Treppe aus der Caroffe wieder empfing; bier ftanden auch die funf Graatsdamen wieder bereit, um die Golep. pe des Raiferlichen Mantels zu tragen. Die Raiferin marb alfo unter dem vorigen Simmel, in Befolge der fammtlichen Damen, die breite Schloffliege hinauf geführt, welches febt langfam juging, indem die Raiferin in ihret fehr ichmeten Rleidung ju unterschiedenen Malen ausruhete. Rachdem Ihro Sobeit die Raiferin nach dem Zimmer gebracht, wofelbft fle Die Rrone und den Mantel ablegen follte, begaben fie fich wieder nach dem großen Effaal, mofelbit fie fo lange verweilten, bis fie wieder von den Ceremonienmeifter abgeholt mut ben, um die Raiferin nach dem Gaal gur Tafel gu fuhren, Dabin fie nut en Robe gefleidet ging. Gobald der Bergog die Raiferin unter ben himmel gebracht hatte, unter welchem Die Raiferliche Tafel ftand, fo festen fich bende Majeftaten an die Safel, der Raifer gur Rechten, und die Raiferin gut Linten, Ihro Sobeit aber gang allein an die fur Diefelben gang nabe ben dem Raiferlichen Thron placirte Eleine Tafel, und murden an felbiger von Officieren von der Raiferlichen Barde bedient. Die übrigen Zafeln murden nun auch befest und eingenommen, namlich eine, nachft bem Bergog, bon ben Beiftlichen, deren in allem nur 19 der vornehmften maren, die

andern, nachit dem Raifer, bon den Genateurs, Beneralen und andern hohen Officianten, unter welchen auch der fungfte Dring von Beffen Bomburg mar, Die britte von den Damen, nachft an derfelben, und die vierte und leste, nachft den Beift: lichen, von den Deputirten und Officieren. Bor der Raiferlichen Lafel ftanden der Obermarichall gur Rechten, und ber Sofmaricall gur Linten, bende mit ihren Marichalleftaben; neben dem Thron,aber ftanden zu benden Geiten der Generals lieutenant Jaghufdineti und Generalmajor Mamonof. Der Oberichent Aprarin ichnitt ben der Raiferlichen Tafel vot, amen General Adjutanten, Raristin und Ballinsti; fetvieten dem Raifer, und die benden Rammerjunter, Mons und Balt, ber Raiferin. Die große Musit ließ fich nun fogleich boren, Die aus vierzig und einigen Perfonen bestand, und von bes Bergogs erften Bioliniften Bubner regiert murbe. Die Zafeln murden zwenmal mit Speifen befest. Als es zum erften Male gefchehen mar, fand der Furft Menfchitom auf von feiner Tafel, und der Staatstommiffarius Pringenftern trug ibm etnen rothen famminen Beutel nach, aus welchem et die gold. nen Medaillen, an alle, die an den Tifchen fagen, austheilte. Gie maren 10 bis 12 Ducaten fcmer. Um diefe Beit begaben fich die benden Dringeffinen nebft den benden Bergoginnen aus ihrer Loge weg, und gingen ohne 3meifel auch gur Safel. Dierauf murde die erfte Gefundheit an allen Tifchen getrunten, welche des Raifers feine war. Bum andern Male murben bie Tafeln mit lauter Confituren befest, und auf des Raifers und Ihro Sobeit Tafeln die Tifchlaten (davon gren auf eine ander gededt maren) nebft den Gervietten, Meffein und Babeln verandert. Um diefe Beit murde der große gebratene Dofe, ber mitten auf dem Plat por dem Effaal auf einem hohen Berufte lag, welches mit rothem Laten übergogen mat, und dahin man von allen Geiten auf Stufen binauf fleigen tonnte, Preis gegeben, welcher zwen Kontainen zu benden Seiten hatte, daraus rother und weißer Bein in die Sohe fprang, Der durch Robren von dem nah gelegenen hoben Thurm, Jwan

wellen, unter der Erde weg in die Kontainen geführt worden. um befto hoher gu fpringen. Das Bolt und die Goldaten machten fich daben recht luftig, als welches Ihro Maieftat ber Raifer felbft mit großem Plaifir aus den Benftern eine Beitlang anfahen, und gugleich froh maren, dadurch eine Belegenheit gu haben, um einmal von dem langen Gigen auf eine Beitlang fren zu werden und aufftehen zu tonnen. Die fes aufferten fie felbft, und fagten, daß das Lange- und Alleine Speifen den großen Berren gur Strafe erdacht fenn muffe. Mis fic der Raifer wfeder auf feinen Lehnftuhl gefent hatte, mard auch der Rauferin Befundheit herum getrunken, worauf bende Majestaten von der Lafel aufstanden, und alle andere Tifche ihrem Erempel folgten, nachdem die gange Tafel ungefahr zwen Stunden gedauert hatte. Rach einer halben Stun-De gingen bende Majeftaten mieder in poriger Ordnung aus Dem Effaal binaus, und Ihro Sobeit brachten Die Raiferin bis an ihr Bimmer, worauf felbige nach einer turgen Unterredung mit einigen Ruffifchen herren im Effaal fich wieder einfanden, und darauf in voriger Ordnung mit Dero Bofftaat nach der Clobode und Dere Bohnhaufe fich ju gurud begide ben. Abends war die gange Ctadt illuminirt.

Bergholz ben Bufding Mag. XXII. p. 459. f.

Par cet hommage, rendu à la mémoire d'un saint, qui servit si dignement Dieu et la patrie, à Empéreus se purgea du supçon, qu'il méditait, d'abolir entiérément le culte, que l'église grecque rend à ses patrons dans le ciel, et le menastère de Newsky dévint un pélérinage commode pour la maison impériale. La création des chevaliers de St. Alexandre n'eût cependant pas lieu encore, et ne se fit, que sous le régne de Catherine, a l'occasion du mariage de la princesse Anne. Elle en revétit alors les Chevaliers de St. André présens, même le Duc de Holstein, voulant marquer, que ce nouvel ordre allait être le dégré, pour monter à l'autre. On ne le confére encore aujourd'hui, qu'aux Lieutenants-Généraux, en à ceux, qui en ont le rang-Bassewitz l. c. p. 370.

Die Ruffen gestanden den Turten noch weiter Aferbidschan, bende Armenien und das Persische Erat zu. Persien erfuhr damals das Schickal, welches in unsern Tagen Polen betraf. Die Afghanen, Ruffen und Turken wurden ihm das, was die Konföderirten, Ruffen, Preußen und Ofterreicher den Polen geworden sind.

Somide. Phiselded Ruff. Gefc. IL. 341.

Jemael Beg flächtete nach Aftrakan, wo er über zwanzig. Jahre auf Rufliche Koften lebte.

36.

Die verhafteten Abgeordneten der Rofaten blieben in Saft bis nach Peters Lode, da der Fürst Gholigun zum Berwefer der Hetmannichaft ernannt wurde, und die Berurtheilten, um Gholiguns Regierung den Rofaten angenehm zu machen, ihre Erepheit erhielten.

37.

an der Prinzessin Elisabeth Schonheit und Anmuth nichts auszusehen ist, so haben wir uns doch allerseits aus vielen Ursachen nach der altesten (Anna) herzlich gesehnet, und gewänschet, daß wir sie zu unserer Herzogin bekommen möchten.» So schildert Bruce (G. 408) den Herzog von Holstein: "Er war von mittler Broge und wohl proportioniet; er hatte dibte Lippen und eine breite Zunge, welches machte, daß er schwer sprach. Als er, da er noch sehr jung war, mit seinem Better, dem Ronige von Schweden, eine Winter-Campagne in Polen machte, wo es sehr kalt war, und den Ronig die Ralte so gleichgültig ertragen sah, schämte er sich, darüber zu klagen, die seine Zehen so erfroren waren, daß er etliche dere selben mußte ablösen lassen. Der Prinz war sehr gesprächig und ausgeweckt, und zu allen Arten von Bergnügen geneigt.»

38.

<sup>&</sup>gt;> Gependant il est probable, qu'au moins Catherine ne se

convainquit pas les torts de Madame de Balk, puis qu'aprés la mort de l'Empéreur, elle la rappella et la rétablit dans tous ses honneurs. La sentence, prononcé contre cette favorite et son frére, nommoit les plus pétits présens des personnes, qui emploiérent leur crédit, excepté ceux du Duc de Holstein, que l'on tât, pour ne pas aggraver le chagrin de ce prince."

Bassewitz l. c. p. 372.

Der Ofterreichliche Gesandte am Petersburger Sofe, Graf Rabutin, ber ein Anhanger des Gohnes Alexei's, wohlgefallig alle, Ratharinen und Petern betreffende nachtheilige Gerüchte sammelte und seinem hofe berichtete, schrieb so über Moas Unglud.

»Man hatte meinen follen, daß die Barin nach der Redenung ihres funftigen Gludes ganglich verfichert fen. Sie mar aber ihrem Falle niemals naher, als eben damals gewefen.»

»Es hatte die Barin einen gewissen Kammerherrn, Namens Mons, einen Altdeutschen von Geburt, mit welchem fie in befonderer Bertraulichkeit lebte, so daß ganz Rußland davon zu fagen wußte, und niemand keine Gnadenbezeugungen als nur durch ihn erhalten konnte.

Der Bar hatte diesen Menschen nimmermehr recht leiden tonnen, doch der Barin zu gefallen, so lange er keinen rechten Argwohn auf ihn gehabt, beständig am hofe geduldet. Es begann aber das Gespräch unter den Leuten, hiervon sast alle zu start zu werden, welches auch so weit ging, daß einsmal der General Jaghuschinsky ben trunknem Muth, in Gegenmart vieler Leute, zu dem Rammerherrn Mons gesagt, er möchte sich in acht nehmen, er wurde noch einmal, weil er dem Baren allzu nahe ins Gehege ritte, lebendig gespießt werden. Demungeachtet wurde der Bar vielleicht niemalen Wisseschen. Demungeachtet wurde der Bar vielleicht niemalen Wisseschaft davon bekommen haben, wenn die Barin den General Jaghuschinsky bester menagirt hatte. Es konnte aber die Barin ganz und gar nicht vertragen, daß der Jaghuschinsky so zu sagen das herz ihres Gemahls mit ihr theilen, und fast mehr als sie selbsten ben ihm gelten sollte. Derohalben sie

ihn zu unterschiedenen Malen, wiewohl vergeblich, in des Baren. Ungnade zu bringen gesucht. Da nun der Jaghuschinsky
befürchten mußte, daß es ihr einmal gelingen möchte, entfchloß er sich, ihr zuvor zu kommen, und die Barin, es möchte auch kosten, was es wolle, selbst zu stürzen, wozu ihm folgendes Gelegenheit an die Hand gab.

Es hatte die Barin, mabrend der Beit daß der Bar mit feiner Flotte 1723 nach Reval gefegelt, befohlen, daß ins tunftige in des Baren Abmefenheit, allemal die benden Rammerheren wechselsweise in ihrem Borgemach ichlafen follten, auch mar dem Jaghufdinsen von den Sofbedienten berichtet worden, . daß die Barin faft die halbe Nacht durch mit dem Rammerherrn Mons und einigen andern, fo in ihrer Confideng gu fenn ichienen, ben hellem Mondenichein in dem Garten fpagie-Diefes alles toufte er, nachdem er einige Monate darnach eine gelegene Stunde dazu betommen, bem Baren fo verdachtig borguftellen, entbedte ihm auch zugleich alles, was die Leute davon redeten, fo daß ihm der Bar ichier Glaus ben juftellte, und fich ber Gade beffer zu erfundigen verfprach. Immittelft mar bas Edict wegen der Barin Rronung bereits herausgekommen, der Bar hatte folches gern wieder gurud gehabt, welchenfalls die Rronung gewiß nicht vor fich gegangen mare, es mar aber icon ju fpat, und mußte fich ber Bar fcamen, diefes Manifeft welches allzu viel Eclat in Der Belt gemacht, gu miberrufen, daß alfo ber Bar, in Regard feiner Rinder, endlich geschen ließ, daß bie Rronung por fich ge-/ hen möchte, ben welcher dann der General Jaghufdinsty fur feine getreue Rachricht, das blaue Ordensband von St. Indreas davon trug, die Barin aber fich für diefesmal Die Be-Danten, gemeinichaftlich mit dem Baren zu regieren, vergeben laffen mußte. Es dauerte wohl noch ein halbes Jahr nach der Rronung, ehe der Bar recht hinter die Wahrheit tommen fonnte, endlich resolvirte er fich, Die Barin wo möglich, gu überichleichen. Bu dem Ende that er eine Reife nach Ladoga, allwo er aber nicht lange verblieb; fobald er nun in Gt. Der

tersburg wieder angelanget, fagte er gu der Barin, er wolle noch denfelben Abend nach einem von feinen gandhaufern. Dupta genannt, fich begeben, und allda einige Lage allein perbleiben, nahm auch wirklich bierauf von der Barin Abicbied. Anftatt aber nach Dupta zu reifen, verftedte er fich in feinem Binter Dallais in St. Detersburg, allwo er fich ganger bren Tage beimlich aufhielt, inzwischen aber alle Tage ein paarmal feinen Pagen Drevenich, einen Danziger von Beburt, der mig felbft alles obige ergablet, jur Barin abicite, unter bem Dratert, ibr, feiner Gewohnheit nach, Complimente von dem Baren ju überbringen, in der That aber nur auszuspioniren. was am Bofe paffire. Da folder nun am dritten Tage dem Baren rapportirte, daß es eben des Rammerherrn Mons fein Lag fen, in der Barin Borgemach ju folafen, befchlog der Bar, fie in ber Racht unvermuthet zu überfallen, traf fie auch bende mit einander allein in dem Garten, ob es gleich icon giemlich taltes Better mar, unter einer Commerlaube figend an; die Generalin Balt aber, des Mons Schwefter, ging mit einer fleinen Bofjungfer, von ungefahr 14 Jahr alt, gleichsam als wenn fie auf der Schildmacht' ftunden, unweit der Laube fpatieren. Der Bar, fobald er in die Laube eingetreten, theilte fogleich, ohne ein Bort gu fprechen, fowohl der Barin felbit, als auch der Eleinen Bofjungfer, welche von Stund an vom Bofe megmufte, eine ziemliche Angahl Stodichlage aus, den Rammerheren Mons aber und feine Schwefter, die Generalin Balt, ruhrte er im geringften nicht an, fagte ihnen auch nicht einmal ein bofes Bort, worauf denn ein jedweder, wie die Lage pom Taubenhaufe, davon folich und nach Saufe Spasierte.

Der Bar ließ noch einige Tage vorbengeben, sonder Breis fel, um zu erforschen, ob er nicht einige mahrscheinliche Urfaschen, dem Lammerherrn Mons und seiner Schwester, der Gesneralin Balt, mit gutem Fug an das Leben zu tommen, finden möchte. Indessen tam der Mons, feiner Gewohnheit nach, taglich nach hofe, und ließ sich nichts anfechten, gleich als

ob das, was zwifcen bem Baren und ber Barin por einigen Sagen paffiret, ihn im geringften nichts anginge.

Da nun der Bar vermeinte, Gravamina genug gegen ben-Mons, um den Leuten einen blauen Dunft bormachen gu tone nen, gefunden gu haben, trat er gegen Abend mit verdriefe lichem Geficht in der Barin Gemach, da fie eben mit bem Rammerheren Mons zu Abend fpeifete, fragte mas die Glode . fen, und als die Barin ihm ihre Repetiruhr vorgewiesen und gefagt, es mare g Uhr, rif der Bar ihr die Uhr aus der Sand, drehte mit dem Uhrichluffel den Beiger herum, und fagte, es ware 12 Uhr, und alfo Beit, daß ein jedweder gu Bette ginge. Da fich nun der Rammerherr Mons zu Bette begeben, tam ber Bar gegen Mitternacht gang allein mit bem Beneralmajor Ufchatoff, ihn aus dem Bette, allmo et eben eine Pfeife ID. bat rauchte, gu holen, ließ auch fogleich alle feine Effecten, Die fich fur einen Particulier, wie der Mons, fehr hoch belies fen, verfiegeln, und brachte ibn felber gefangen in das Binterpalais zu St. Detersburg, allmo er ibn in ein feftes Bimmer verichlof, ftarte Dache davor feste, und den Coluffel, bamit ihn niemand, als er allein, fprechen mochte, felbft gu fich ftedte, auch fo oft ihm ju Effen ober zu Trinten gebracht murde, felbft mit daben mar. Der Proceff, welchen ber Bar und der Generalmajor Ufchatoff gang allein inquirirten, dauerte nicht über 8 Lage, weil der Mons, fobald er fic gefangen fahe, und fich mohl einbilden konnte, morauf es angefeben fen, um der Tortur ju entgeben, alles frenwillig be-Borauf denn der Bar gemiffe, von ihm felbft ger ichmiedete, Articulos Confessionis auffeste, und felbige der gewöhnlichen Juftig, barüber ein Urtheil abzufaffen, vorlegte, welche ihn dann einstimmig, da fie des Baten Intention mohl mertten, gum Tode verdammten, und murde ihm der Ropf por die Sufe gelegt, der Leib aber auf das Rad geflochten. Die Beneralin Balt, welche nicht wußte, daß ihr Bruder alles betannt, feste fich auf das Leugnen, ber Bar aber nahm abermale das Buttelamt über fic, und zwang fie mit bem erften

Anutstreit, alles zu bekennen, worauf fie denn gleichfalls von der Juftig ihr Urtheil bekam, auf öffentlichem Gerichtsplate drengehn Mal mit der Anute gestrichen zu werden, und ins Erilium nach Sibirien zu gehen, welche Strafe fie auch ausstehen muffen.

Das Urtheil des Kammerherrn Mons, so publicirt wurde, hielt nichts als lauter Bagatellen in fich, worunter das hauptfaciliafte gewesen, dag er Gefchente, um Leute ben dem Bar und der Barin ju recommandiren, angenommen; der Generalin Balt ihre Genteng aber wollte faft gar lacherlich berause kommen, indem ihr weiter nichts imputirt wurde, als nur, daß fie einige Frangofifche Ebentails und filberne Tabatieren, um ein und andere Leute ben ihrem Bruder's u recommandiren. gefchentt betommen, jedoch ward ben den Gentengen diefe Claufufa falutaris: »und um anderer Urfachen willen, die man nicht fagen tann, a mit angehangt. Go fcmerghaft nun alle diefe Droceduren der Barin fallen mochten, durfte fie fic doch deffen nicht merten laffen, viel weniger fich unterfteben, die geringfte Interceffion fur den Mons und feine Comefter einzulegen. Gie mußte fich auch fo meifterlich zu verftellen, daß an demfelben Lage, da Mone decollict murde, fie fich am luftigften bezeigte, und den gangen Abend über die junge Drine geffin mit ihrem Tangmeifter gu fich tommen, und in ihrer Gegenwart tangen lief.

Den Lag nach des Mons Tode schiedte der Bar einen ein genhandigen Befehl an alle Collegia, des Inhalts: weil bischer so viel Migbrauch und falsche Recommendationen in der Barin Namen ohne ihr Vorwissen geschehen, so sollten sie hins führo teine Befehle von der Barin im geringsten mehr annehmen; es wurden auch zugleich alle der Barin Effect, und Domainen Canzlegen, unter dem Borwande, die Administration davon zu examiren, versiegelt, welches denn die Barin auf einmal so arm machte, daß, als sie gern rood Dukaten gebabt hätte, um solche an des Baren Favoriten Wasili Petrowis, auf daß er ihre Entschildigung ben dem Bar vorbringen, und

fle wieder in Gnaden feten mochte, gu ichenten, fie folde ger einge Summe von ihren Softamen, der Oberhofmeisterin Alzuffiof, Madame Rampenhaufen und Billebois zusammen bow gen mußte. «

Bufdings Magazin XI. S. 491. f.

Der lette Dabft Butterlin mar fcon einige Monate todt, und fein, Unteceffor Gotof der erfte Dabft. Das Saus Diefes festeren murde jest zum Conclave ermablet und gubereitet. Dben an der jum Saufe hinguf gehenden Gaffentreppe maren zwen große blegerne, amen große bolgerne und viet und fechezig fteinerne Gloden von unterfchiedener Battung, und alle mit Aldppeln verfeben, fest gemacht. In dem Babl-Bimmer fand ein Thron von feche Ctufen, mit gefatbtet tother Leinwand bespreitet. Mitten auf dem Throne lag eine halb blau halb roih angemalte Tonne mit zwen Bapfen, ben welchen ein lebendiger Bachus fag, welchen man in acht Zav gen nicht hatte nuchtern merben laffen. Oben gur rechten Seite des Thrones war ein Stuhl fur den Aners Cafar als Prafibenten der Bahl, und auf der linten Geite ein anderer für den zu ermablenden Dabft. Der Gaal mar ftatt der Zapeten mit Strobmatten belleibet. Un der Band ben dem Throne ftanden drengehn Stuble, movon drey durchlochert, auf allen aber Bachi von verschiedener Stellung gemalet maren. In dem andern Bimmer, wo das Conclave fenn follte, hatte man vierzehn Logen gebauet, und eine jegliche von der andern durch eine Strobmatte abgefondert. In jeder Loge bing sin Coub von Baft, welcher die Stelle eines Leuchters vertreten follta. In der Mitte fahe man teine andern Meublen, ele einen langen Tifc, auf welchen mon einen großen Baren und einen Affen, bende von Thon gemacht, und hinter ihnen einen fleinen bolgernen Bachus mit einem rothen Salstuche gefest hatte, um anflatt eines Tringefdiers zu bienen. Der Gede fand eine Ignne mit Getrante, und eine andere mit Speife, zum Unterhalt ber einzuschließenden Cardinate, beren

ganges Befolge in andere mit Tifcen und Banten perfebene Bimmer einquartirt murde.

Den dritten Januar Rachmittage um zwen Uhr versammette fic das Conclave in dem Butterlinischen Sause, und darauf ging die Procession von fic.

- 1) Ram ein Marichall in gewöhnlichen Rleidern mit einem Stabe, um welchen rothes Luch gewidelt war.
- 2) Zwölf Pfeifer, als Chorschüller des Pabstes. Sie hatten rothe Rleider mit gelben Aufschlägen, und jeder in der Hand einen Löffel, der mit Glockenschellen besest war.
- 3) Der zwente Maricall.
- 4) Sechezig Chorfanger.
- 5) hundert Civil. und Militar Bediente bis auf die General Lieutenants inclusive; bren und dren in einem Gliede, und alle in ihren gewöhnlichen Kleidern.
- 6) Ein dritter Maricall in einem Cardinals Rieide und einem rothen mit weissem Rauchwerte gefütterten Mantel. Nach ihm tamen die sieben folgenden Glieder.
  - a. Der Fürft Repnin nebft einem andern herrn in tag. Licher Rleidung.
  - b. Der General Butterlin und der Generalmajor Gallos min. Der erfte in feiner, und ber andere in Cardie nals Rleidung.
  - c. Ihro Majeftat in einem rathen Uberrode und flete nem halderagen. Bu feiner Rechten ging Ances Cofar, als Cardinal gefleidet.
  - d. hinter Ihro Majeftat ein Zwerg im ichwarzen Rleibe, ber eine Rolle Papier in der hand hielt, und wie der geifliche Schreiber quefabe.
    - a. Die vier folgenden Glieder bestanden aus lauter Care bindlen in ihren Pontificglibus.
    - L Seche Stammler, als Redner des Pabfies, ein jeder ftammelte auf eine befondere Weife, und woren in ihren natürlichen Fehlern vollkommen.

7) Bachus, voll Lebens und Weins, auf einer Donne ficend, in feinen Sanden einen filbernen Lopf und Becher habtend; hinter ihm faß ein kleiner anlernender Bachus, der über feinem Ropfe mit begden Sanden einen Bachus von vergoldetem Gilber in die Sohe hielt. Diefe begden wurden auf einer Bahre durch fechezehn ganz befoffene Bauern getragen, die man auf einmal in allen Branntweinskrügen aufgesucht und zu dieser Ceremonie mit weggeschleppt hatte.

Bor diefer taumelnden Tragbahre trat ein alter Mann her, mit trodnen Tannenzweigen in der Hand, welche ein dazu bestellter Kerl von Beit zu Beit mit einer Fadel anzunden und dadurch das Raucherwerk vorstellen mußte.

- 8), Ein überaus großes holgernes Gefäß ftand auf einer Mafchine, welche durch zwolf Rahlfopfe, die alle eine mie Wind gefüllte Schweinsblafe in der Hand hatten, getragen wurde.
- 9) Der Redner Beregas im fowarzen Rleide, langen Mantel, und in einer vieredigen Muge von ichwarzem Sammet mit filbernen Franzen befest. In feiner Sand hielt er einen Stod in Geftalt einer Schaufel, auf welcher ein Bachus gemalt war.
- ro) Noch fieben Cardinale in ihrem Ornat. Bor der Bruft trugen fie einen gemalten Bachus.

Die Cardinale hatten alle ein Buch in der hand, welches mit Liedern jur Ehre des Bachus angefüllt mar.

Die Raiferin folgte in einer Autiche, des Bufchauens hab ber, von ferne. Auf allen Gaffen wurden Pechtonnen angegandet.

In folder Ordnung nahm die Procession ihren Weg nach bem obbeschriebenen zum Conclave gewidmeten hause, in dessen Borhofe eine Menge Russen auf die geistliche Gesellschaft wartete, auch bei ihrer Ankunft mit hölzernen hammern auf ledige Lonnen Ropften, und durch diesen Willomm ein entsetzliches Getose erregten. Bietauf wurden die Cardinale ins

Bahlzimmer gebracht, auch die Thuren binter ihnen guge foloffen und mit einer ftarten Bache befest, damit Riemand beraus tommen möchte. Hro Majeftat der Raifer, welche nebft der abrigen großen Befellichaft in andern Bimmern mar, blieb dafelbft ziemlich fpat in die Racht. Als er fich nun ent folog, die Gefellfcaft gu verlaffen, jedoch foldes nicht gu er Benpen geben wollte, ftellte er fich, als wenn er mal hinaus ging, folog aber die Thur binter fic gu, drudte fein Detfcaft paran, und verfügte fich beim, da dann Niemand von den Un: mefenden, entfommen tonnte. Das Conclave blieb indeffen sbenfalls feft verichloffen, und die in demfelben befindlichen Cardinale mußten in jeder Biertelftunde einen großen bolgernen Loffel voll Branntmein, ohne das übrige Betrante gu rechnen, unweigerlich auslesten. Des folgenden Morgens um feche Uhr fanden Ihro Majeftat fich wieder ein, und liegen bie Befongenen los. Die Cardinale fpatierten in ben großen Saal, der gur Bahl bestimmt war, und festen fich auf die ibnen angewiesenen Stuble. Siernachft mußten fie die dren in Borfchlag zu bringenden Candidaten nennen, und ihre Gigenschaften, welche fie der Bahl wurdig machten, gewaltig berausstreichen.

Weil sie sich nun aber den aus diesen dreyen zu mahr lenden Pabst lange zankten, und sich nicht vereinigen konnten, so bewilligten sie endlich, daß man durch die Sammlung und Mehrheit der Stimmen den Streit entscheiden mochte. Die Stimmen wurden also zu dren unterschiedenen Malen gesammelt, jedoch allezeit für die Candidaten gleich, und ohne Aussichlag befunden. Weil nun durch dieses Mittel keine Übereinrstimmung zu erhalten war, so beliebte man durch Ballotten oder Wahlkugeln den Handel zu schlichten. Deswegen wurde die Fürstin Galligin, als Abtiffin des Conclave, hereingetusen, welche die Augeln den Cardinalen austheilen mußte. Hiedurch gediehe es endlich dahin, daß das Loos auf einen Proviant. Commissat, Namens Strohost, aussiel. Sobald er nun erwählet war, trug man ihn auf den Thron, und da sahe man

unterfchiebliche Carbinale, welche ihre bittere Ehranen vergoffen, duß biefe Ehre und Gludfeligfeit ihnen nicht miderfahren ibate. Es hatte auch folde Betrubnif einigerma-Ben ihren Grund, well diefer eingebildeten Burde eine jahrliche Befoldung von zwentaufend Rubeln bengelegt mar, auch Der fogenannte Dabit ein frepes Baus in Detersburg und ein anderes in Mofcau, imgleichen fo viel Bier und Branittwein aus dem Bofteller hatte, als er mit feinem gangen Baufe nur imrner vertrinten tonnte und wollte, vieler andern Unnehm. lichteiten ju gefcmeigen, gleichwie benn auch ein jeber abne Ausnalime und Anfeben der Derfon ifm die Bant fuffen, auch diejenigen, welche barin fehlten, eine fcmere Gelbbufe begah. Mls nun der neu ermablte Dabit, gleichwie fo eben eitrabnet ift, in feiner eiteln und dimacifchen Berelid. feit faig, naherten fich alle Unwefende einer nach bem andern, und tu ften feinen Dantoffel, er aber, ber Dabit, teichte Brannte wein herum, welcher aus dem auf den Ehron gefesten Saffe burch den daben liegenden Bachus gezapfet marde. Bolleridung diefer Ceremonie brachte man den Pabft wieder vom Ehrone heruntet, und feste ihn in das grofe bolgerne Befaff, von welchem oben gedacht ift; in demfelben murbe er Proceffions Beffe in Dem Bimmer hermit gettagen, biernachft aber, in folder Mafdine beständig figend, in einen nech viel großern mit Bier angefüllten Rufen hinein gefett, aus mel chem ite den Bergutretenden links und rechts zu trinten gab.

Daranf wurde eine große Safel für das Conclave gedeckt, und die Speisen von der Abeissin und ihren den Batterinuon aufgetragen. Unter folden Schiffen waren einige mit wohl zubereiteten Speisen von Boffen, Fühfen, Buren, Rabon, Mausen und dergleichen artigen Theren angefüllt. Ben folger und allen andern Safeln wurde denn die Gestundheit des erwählten Pabstes fleißig getrunken, und solchvegestalt dieses sondebate Gastmahl besthloffen, jedoch mit dem Berbehalt, daß ben erster Gelegenfteit der Pabst auch formlich gekrönt werden follte. Es ist uber wegen des Laisers balo darauf

erfolgten Ablebens aus biefer Ceremonie nichts, und bie gange Pabstliche Burde burch die folgenden Regierungen; welche die Sache anders anzusehen norhig funden, in ein gw tes Nichts verkehrt worden. «

Beber II. C. 189. f.

40.

Man glaubte nach feinem Tode De Borte: Gede alles gurud dan - gu entrathfoln.

Baffewig L c. p. 378.

AT.

Theophanes giebt folgende Rachricht: "Den Abend por des Raifers Tobe wurden bie Senatoren und Bater bes Ennodi gufammen einig, bag wenn fle Gott nach feinem Bil ten diefes Baters Betaubete, fie ohne Bergug an einem Oct in Der Refideng gufammen tommen, und, ehe noch bem Bolle bes Raifers Lod tund marde, alles bas ernftlich viranftaften wollten, mas gur Erhaltung des Friedens und der öffentlichen Rube erforderlich fen. Und fo gefchah es auch. Denn gleich nach der traurigen Botfchaft gingen wille Genterofen und vier Bater ber Ennode, fo viel namlich bamafen de Racht aber jugegen gewefen, die vornehmiften Generale und einige von bem boben Abel, in ein Bimmer zufammen; und berathichlage ten fich tregen der Guiceffion. Die meiften Deftanden Datauf, daß die Regierung Des Raifers Binterlaffeher Gemablin que Comme; ja, fie befige felbige vermoge ber neuhichen Rronung fcon mirtlich. Ginige zweifelten hietan', ba ben ben meiften Nazionen die Bemahlinnen gelebne wurden, ohne burum gu Succediten. Ginige bezeugten barauf, daf Beter bot bem Derfifchen Beldzuge feine Bedanten ihrer vier aus dem Genat und gren gegenwättigen Gliebern aus bem Gnnobe mit ben 2Betten offenbaret habe: »Db es zwar in Rugland bis jest nicht gebrauchlich gemefen, die Bemachlinnen des Raifers zu tronen, fo erfordere foldes doch jest die Nothwendigent, damit nicht, wenn et cher fterben follte, Der Theon ledig ftunde, fondern eine Machfolgerin fogleich porhanden und alfe alle Gelegenheit

gum Liem und Aufftand benommen fen. a Rach diefem Bortrage und ubgelegtem Zeugniffe derer, die folches perfonlich vom Kaifer gehoret, stimmten alle einmuthig, daß Ratharina regieren muffe. «

Ruflands Thranen G. 10. f.

Man brachte hieben der Geiftlichkeit in Erinnerung, daß sie durch ihr ehemaliges Synodal . Urthel den ungludlichen Bater des jungen Groffürsten jum Lode verdammt hatten, und daß, wenn dieser lette vor Erreichung eines mannlichen Alters und reifen Betstandes zur Regierung kame, er diese nuch in ganz frischem Andenken rubende Sache hervorsuchen und es den Geiftlichen gedenken wurde. Dahingegen konnten sie noch Hoffnung haben, unter der Regierung der Laiserin Latharina zu einem Theile ihrer verlornen Autorität, ja wohl gar zu einem Patriarchen wieder zu gelangen.

Beber III. G. 10.

43.

Als der zu foat zu Rath gezogene Boerhave Peters Tod vernahm, brach er voll Bestürzung in die Worte aus: »Mein Gott, ift es möglich, daß man den großen Mann hat sterben laffent. Mit einem heilmittel, funf Kopelen werth, hatte er gerettet werden konnen, «

»Das hatten wir auch getonnt, a fagte der Sofbader Paulfon, der Boethapene Auszuf petnahm, wwenn der Krante fein Ubel nicht fo lange perhehlt hatte, und nicht im Robember in's Boffer gefprungen mare.

Ben der Offnung der Leiche fand man den talten Brand an den Theilen um Die Blafe, und den Sphinkter derfelben fo fowielenhaft, daß man ibn taum durchfchneiden tonnte.

Stablin G. 334, f.

44.

Feder Jwanowitich Goimonow befand fich in Derbent, als ein Kourier die Nachricht won Peters Sode brachte. Der Rammandant, General Lieutenant Malpufchlin, fiel, als er das Schreiben gelesen hatte, ohne Besinnung zur Erde. In dem Augenblide verbreitete sich das Gerücht durch die Stadt, und alle Russen, die in Derbent waren, strömten in den Hof und das Haus des Rommandanten. »Man kann sich unmöglich, werzählte Svimonow, » das Schrecken, das Wehklagen und Schluchzen vorstellen, welches diese bekummerten Leute über den Berlust ihres geliebten Monarchen erzegten. In Schlaf und Speise wurde in 24 Stunden nicht gedacht. Den rührendsten Auftritt sah man in der Rirche währtend der Geelenmesse, die dem Andenken dieses Monarchen geshalten wurde. Das auffallendste war, daß auch die neuen Unterthanen des Monarchen, die Perser und Raukasier, ihre Klagen und Thränen mit den Thränen der Russen vermischten. Colikow S. 423.

**45**.

Aman Imanomitich Repljujem, einet ber achtungemute diaften Beitgenoffen Deters bes Großen, hatte in den bon ihm geftifteten Lehranftalten ju Nomghorod, Rarma und Deterse burg, Untetricht erhalten. Er war im Jahre 1716 mit als Radet auf der Flotte vor Ropenhagen. Dann ging er mit Dreifig andern Gardemarins, um ben Galeerendienft gu lernen, nath Benedig, tampfte mit gegen die Lurten, ging bann nach Spanien, und tam im Jahre 1790 mit feinen Befahrten nach Detersburg gurud. » Im folgenden Lage a. (fo fcbreibt Repliujem felbft in feinem fimpeln, aber außerft taratteriftie foen Zagebuche), sam folgenden Zage erfchienen wir vot Dem Großadmiral, bey welchem fast alle Mitglieder des 21de miralitatstollegiums verfammelt maren; abet Gregory Petroe witich Ticherenichem fragte uns forgfältig nach allem, mas unfern Geedienft und unfere Renntniffe betraf, und fagte uns aud, bag mir breuft und unverzagt mit dem Mongrifen fpreden follten, wenn wir ihm vorgestellt murden. Der glagg. mann Emajewitich legte uns befonders fehr viele Fragen über Das Seewefen vor, und foviel wit bemerten tonnten, mat et besonders zufrieden mit meinen und Autafins Antworten, a

Den abften May' erhielten wir vom Collegio Befehl, dort Um folgenden Lage des Morgens um 5 Ilhr au eticheinen. ericienen wir im Collegio. Der Geofadmiral tam gu uns und fagte, er merbe une heute dem Monarthen porftellen; und Gregory Detromitich fprach mit mir von ber namlichen Materie, wie das vorige Mal. Raft um die namliche Beit geruhten Ge. Majeftat ins Collegium zu tommen, aber nicht burch den Eingang, an welchem wir ifin erwarteten, weswegen ich auch nicht bas Glud hatte, damals fein Angeficht gu feben. Um 7 Uhr murden wir fammtlich in den Gerichtsfaal geführe. Bir neigten uns bis ju den gugen vor Er. Majeftat, und bis zum Gartel vor den übrigen Derfonen. Der Mongra mar nicht aufgeraumt, und fragte uns blos, ob wir Atteffate betommen hatten, und ob wir mohl verftunden, Galeeren gu leiten. Als wir ihm gebuhrenderweife geantwortet hatten, fo fagte er zum Grofadmiral: "3d will felber ihre Draftit feben, fest konnt ihr fle nur auf die Blotte als Bardemarins ichiden. . Ben biefen Worten fagte Gregory Detrowitich gang laut zum Monatchen, indem er von feinem Ctuble aufftand: Du murbeft eine Cunde thun, wenn bu diefe Leute, Die fich auf deinen Befehl von ihren Anverwandten, fo wie von ihrem . Baterlande entfernt hatten; Die alle Strapagen ertragen, und nach allen ihren Rraften dir zu Dant zu handeln gefücht baben; Die por ihrer Abreife Gardemarins maren, und jest die Boffnung hatten, für ihre Dienfte und Renntniffe belohnt gu werden, wenn du diefe nicht unterfcheiden wollteft von folden. welche nicht fo viel gefeben und gelernt haben. a narch gab baranf gur Antwort: " 3ch werde fie icon before bern, fle muffen nur vorher eine Campagne mit mir gemacht haben. a Da antwortete Petrowitfd: "Aber wie follen mobl Diefe als Gardematins dienen, da einige Darunter find; welche Baleeren führen tonnten ? . . . Ber find benn diefe einige ? .. » Repliufem und Ruratin! « antwortete Gregory Petrowitf& Bietauf fab une der Monarch gang ftarr an', und fagte, daß den nachften Motgen allgemeine Berfammlung Des Collegiums

feyn wurde, und daß wir in Gegenwart deffelben examinict werden follten. — » Das ift was anders! antwottete der edelmuthige Gregory Petrowitsch.

»Den Joften Jun. erhielten wir ben Befehl, uns um 8 Uhr Morgens jum Eramen im Collegio einzufinden. Ge. Majeftat, welche uns in Ihrem fleinen Rorbwagen vorbenfuhr, fagte zu uns auf der Strafe: "Guten Tag, Rinder!" Dicht lange Varauf führte man uns in die Berfammlung, wo uns Smajewitich befonders examiniren follte. Als die Reihe an mich tam ju antworten, fo lief ber Monatch bem Smajewirfa keine Zeit, eine Aufgabe zu machen, und ftagte mich sogleich: » haft du mohl das alles gelernt, weswegen man dich aufer halb Landes gefdidt hat? . 36 antwortete dem Monarchen auf meinen Anien: » Allergnabigfter Monarch! ich habe gethan, was in meinen Rraften fand, aber ich tann mich nicht ruhmen, alles ausgeleint zu haben. " Da zeigte mit ber Monard feine flache Sand und fagte: » Man muß arbeiten! Sieh Beuder, ich bin euer Bar, und ich habe Gemielen in meinen Banden, und blos, um euch ein Benfpiel gu geben, Damit ich, wenn auch gleich in meinem Alter, treue Gehülfen und Diener an euch habe. - 3d erdeeuftete mid auf meis nen Anien, die Sand Gr. Majeftat ju ergreifen, und unter Bergiegung von Kreudenthranen fie mehreremale zu fuffen. hierauf fagte det Monarch zu mir: - tehe auf und fen une verjagt; fage, mas du weift, und mas du nicht weift, das fage. Da mandte er fich ju Smajewitich, und gebot ihm, . mich zu prufen. Da aber die Rragen des Smajewirfc den Beedlenft betrafen, und felbiger mit meinen Antworten guftles den war, fo befahl der Monard, mid in der Mathematit zu eraminiren. Die Aufmunterung des Monarchen, die ich in feinen Angen erblidte, machte mich unverzagt, und ich lofte Die aufgegebenen Gase fo gladlich auf, daf der Monarch nach geendigtem Eramen geruhte, mich auf einer Baleere als erften Lieutenant angustellen, und ben Lucatin als den gwenten, und Die Abrigen alle murben Mitfoipmanner. Benige Beit barauf

machte der Monarch mich Nepljujem zum Auffeher über ben Galeerenbau, wo ich denn täglich das Glück hatte, den Monarchen, wenn er nicht abwefend war, zu feben; und jedes Mal, daß er zur Arbeit kam, geruhte er, mit mir von verschiedenen Dingen zu fprechen, und am meisten von folchen, welche weinen Beruf angingen.

Ingwifden fagten die Flaggenmanner Gregory Detrowitfc Tidernofdem und Smajewitich: der Monarch ift fehr mit dir aufrieden. Gie gaben mir zugleich den Rath, daß ich meine Schuldigfeit genau besbachten, und mich besonders huten mochte, Lagen zu reden, felbft wenn es fich trafe, unrecht gethan zu haben. Alsbann, fagten fie mir, murde mich der Monarch niemals verlaffen. Die nuglich mir diefe paterliche Warnung mar, dies zeigte fich in turgem. Ich mar einft febr fpat gur Arbeit gegangen., und der Monarch mar icon bor mir bingefahren. 36 erfdrad gar febr, und gedachte nach Saufe gu laufen und mich frank anguftellen. Aber ich erin. nerte mich an den mohlwollenden Rath, und ging nach dem Dete bin, wo fich der Monarch befand. Als er mich erblickte, fo fagte er zu mir: "Ich bin icon bier mein Freund. " -Bo bin fouldig, Em. Majeftat, a gab ich zur Antwort; sgeftern mar ich in Befellichaft, und ich murde zu lange gue rud gehalten, und habe meine Beit verfchlafen und bin gu fpat gekommen. . De Monarch folug mich auf die Schulter und fagte ju mir: 's Gott verzeihe es! Bohl dir, daß du die Bahrheit redeft; wer fich nicht vor Gott verfundigt, der bat tein Beib zur Grofmutter. .

Als die Arbeit geendigt war, so fagte der Monarch zu mir: » Du bist gestern in Gesellschaft gewesen, und mich hat man heute zu Gevatter gebeten; komm mit mir. « Ich ver beugte mich, und stellte mich auf seinen Befehl hinter den Korbwagen, und wir fuhren zu einem Zimmermann der unter meinem Rommando stand. Als der Monarch in dessen hutte hineintrat, so gab er der Wöchnerin einige Grievenstüde und kufte sie; aber ich stand an der Thure, und er gebot mir ein

gleiches zu thun, und ich gab einen Grieben. Der Monard fragte die Frau; "Bas hat dir der Lieutenant gegeben?" Sie zeigte den Grieben. Da lachte der Monarch und fagte: » En, Bruder, ich febe, daß du nicht auf gut feemannifc Befcente machft. - Da antwortete ich: » 3ch habe nicht viel Befdente zu geben, Em. Majeftat; ich bin ein armer Ebelmann, und habe ein Beib und zwei Rinder; wenn ich nicht Gold von Em. Majeftat befame, fo matte ich nichts haben zu effen und zu leben. " Der Monarch fragte darauf, wiepiel id"Geelen hatte, und in welcher Begend fie maren. untwortete ihm dies aufrichtig und ohne Sehl. - Da brachte Der Wirth auf einem bolgernen Teller eine Schagle glübenden Bein. Der Monarch geruhte davon zu trinten, und af dagu bon einem Mohrentuchen, welcher auf dem Tifch lag. auf Frachte man mir ebenfalls das Getrant, aber ich wollte "Trint, Lieutenant! " fagte ber Monarch. nicht trinfen. -Da ich aber jur Antwort gab, duß ich glubenden Bein nies mals trinten tonnte, fo fagte er: "Teinte, fobiel du fannft, Damit du den Birth nicht beleidigft. . Diefes that ich denn auch, und Ge. Majeftat brach ein Stud Ruchen für mich ab. und fagte: » Da if, es ift eine einheimifche und feine italianifche Speife. " Nachher geruhte der Mongre weggufahren. und ich ging nach Saufe gum Mittagseffen.

Im Jahre 17al den ifien Januar war ein großes Trate tament für alle Bojaren, und für die Garde, und Gee. Officiere, weswegen ich ebenfalls zugegen war. Der Monarch faß mit den Bojaren an einem besondern Tisch, und die Officiere aften in einem andern Zimmer. Da wie zuerst abges speist hatten, so gingen einige von uns in das Zimmer, wo der Monarch mit den Bojaren noch bei Tische saß, und sehr froh war, und unter andern Dingen sagte, wie er einen Menschen nöthig hatte, der gut Italianisch wäste, um ihn nach Constantinopel als Resident hinzuschieden. herr Golisow antwortete, daß er keinen kenne, welcher dazu tauglich würe: aber Fedor Matwesewitsch antwortete: » Ich weiß einen, der

dazu gefcidt ift, aber icade, daß er arm ift. - Da fagte der Monarch: -Die Armuth ift tein fo großer Schade, dem man nicht abhelfen tounte. Aber wer ift denn der? - - Er fieht da ben dir!a autwortete der Admiral. Geine Majeftat tehrte fich um und fagte: Da ftehen ja viele! - Der, welcher begen Galegrenbau ift! « - » Das ift mahr, der ift gut gewag dagu, aber ich mochte ihn gern ben mir behalten. Doch es fen fo! er foll angestellt werben. a Als der Bar dies, fes gefagt hatte, fo fanden fie alle bom Tifch auf. miral munfche mir Glad, nahm mich ben der hand und führte mich jum Monarchen, um ihm Daut ju fagen. 36 fiel gu ben Suffen Gr. Majeftat, ich fußte fie, und vergoß Thranen, und nannte ihn weinen Bater. Er gembte, mich felbft aufzuheben, und fagte ju mir; "Ich bin sin Diener Bottes, und es ift meine Pflicht, dabin gu feben, daß nichts einem Unmuedigen gegeben und nichts einem Bardigen ger Benn du recht handelft, fo thuft du nicht nommen werde. sowohl mir, als deinem Baterlande Gutes. Sandelft du uns recht, fo werde ich bich felbft anklogen; denn Gott verlangt von mir, daß ich den bofen und einfaltigen Denfchen teine Belegenheit gebe, ubles ju thun. Gen glaubig und gerecht, bann wied dich Gott und der Bar nicht verlaffen, und du wirft dann auch an mir einen Bater finden. « Als er Diefes gefagt hatte, fprach er zum Admiral; "Wen tenn ich wohl an feine Stelle nehmen? «

Den soften Februar erhielt ich meine Instruction von dem Collegio, und hatte an dem namlichen Tage meine Abschieds audienz bemm Monarchen. Se. Majestät geruhten, mich Ihrer Gnade zu versichern, nahmen Abschied von mir und kuften mich auf die Stirne. Ich kann mich nicht mehr feiner Reden und väterlichen Ermahnungen ben dieser Gelegenheit erinnern, weil ich damals zu sehr betrübt war, als ich von meinem Monarchen Altschied nahm; ich war außer mir selbst, und wie ein Berwireter.

(Die Beranlaffung zu Nepljujems Reife nach Conftanti-

nopel war: die Besorgnisse der Pforte zu zerstreuen, welche der persische Feldzug des Kaisers verursacht hatte. Nepliujem richtete seinen Auftrag gehörigermaßen aus, und erhielt von feinem Monarchen dasur ben seiner Rüdlehr im Jahre 1724 den Rang eines Flottsapitains mit 400 Geelen. Sein Sohn Adrian, der nuch Holland geschielt war, um dort den Seedienst zu sernen, arhielt eine jährliche Zulage von 300 Rubeln. — Alles dies ist umständlich in dem Tagebuche behandelt worden, aus welchem wir übrigens nach einige Beisen herausheben woh sen, welche demigeschiftspellen herzes der Nepliusem ber sonders Chre machen.

Im Kebruar des Jahres 1785 erhielt ich die traurige Race richt, daß der Bater bes Baterlandes, Der jegfte Ruffifche Rais fer Deter der Grofe, Diofe Belt verlaffen batte. Ach benette Diefes Dapier mit beifen Thranen, fomphi gus Shuldinfeit, da er mein herr und ein mabrer Beter bes Bateplandes mar, als nuch wegen der pielen Gnedenbezeigungen, Die ich pon ibm erfabren hatte. Bahrlich! mehtlich! ich luge nicht: ich lag langer ale a4 Stunden ohne Belinpung, ich batte gefündigt, wenn dies nicht gemesen mare. Diefer Monarch feste ginfer Baterland in einen Rang mit ben größten Dachten, er Jehrte uns unfere Talente fennen und Gebraud bavon maden - furz alles, mas mir unter uns feben, ift burch ibn geworden, und mas mir fünftig thun menden, alles wird aus Diafer Quelle gefcopft werden. Jusbefondere, für mich mar er gin gutiger Berr und Bater. Der bimmlifche Bater verleihe der Seele diefes Monanchen, der fo viel gearbeitet bat, um Das Bobl des Bolles zu befordern, eine Stelle unter den Beiligen.

Es kann dem Lefer nicht unangenehm fenn, wenn er hier noch einiges von dem murdigen Neptjajem zu lefen bekömmt, das größtentheils aus feinem Tagebuche genommen ift.

Peter der Zweite ernannte ibn (1798) gum Capitain Commandeur, und unter Anna's Regierung murde er Contre Udmical. Er entfagte aber 1734 bem Geeleben wegen Rrantlichkeit. Nin Jahr 1735 murde er Geheimerath und Mitglied des Collegiums der ausmartigen Ungelegenheiten. Er murbe als Gefandter auf den Zurtifchen Rriedenstongref gefchictt. Rur Die Zurfifche Beangenbestimmung murben ihm ansehnliche Dorf-Achaften bewilligt und der Alexander-RemofisOrden ertheilt. Aber erft unter Det Regierung Unna's erhielt er, mas min ihm verfprochen hatte - er wurde von ihr gum Chef bon gang Rleinreufen etnannt. Diefe Gnade, ober vielmehr die Kreund. Schaft Menlingelos and Oftermanns, murde ibin unter der fote genden Regierung nachtheilig. Geine Treue wurde verbate dig, men glaubte, bag er mit Oftermann einverftanden mar, nahm ihm feine Landeregen, feinen Orben, und als er nach Petersburg tam, unterfagte man ibm, fein Saus zu berlaffen. Repliujem murbe inbeffen gerechtfertigt, und erhiele ben Befehl, an den Bof gu tommen. Er wurde von der Raifetin liebreich aufgenommen, murde gum Sandlug gelaffen, und er hielt den abgenommenen Orden wieder gurud. "In fah." forleb Diefer Breis in feinem Jouenal,! »Die Lochter meines angebeteten Monarchen in einem Blange, Der ihr gebahrt, und auf ihrem Gefichte fah ich noch die Buge meines Buters und heren; da freute ich mich auch fo fehr, baf ich alles ause gestandene Ungemach vergaß." Indeffen murden ihm die end gogenen Canderenen nicht wieder gurud gegeben. Benige Eage darauf erhielt er ben Befehl; die Orenburgife Statthalten ichaft einzurichten. Er erweiterte bier die Ruffifchen Grangen gegen 1000 Berfte, hemmte Die Gtreiferenen ber Satorn and anderer wilden Bolfericaften, verbefferte den Afiatifchen Sam del, und ichaffte Ordnung in einem Gouvernement, wo gar teine Spur davon gemefen mar. Er entbedte Rupfer: und Gifen: gruben, fliftete verfchiedenn Sabriten, legte Feftungen und Dies derlaffungen an. - Seine Rrafte murden burch Diefe immermabrenden Arbeiten fo fehr gefchmacht, bag er um Entlaffung pon feinen Dienften biften mußte. Elifabeth rief ihn aus Drenburg gurud, aber fie ernannte ibn gum Genateur und

Eonserenzminister. — Unter Catharina II. erhielt er mehrere Male den Oberbefehl in St. Petersburg mahrend der Abwessenheit der Kalserin. Sie gab ihm den Andreasorden. — Als ihn das Alter seines Gesichts beraubt hatte, war er genothigt, seine Entlassung zu fordern. Er ethielt sie, und die Kaiserim sichte die großen Dienste, die dieser Mann geseistet hatte, das durch zu besohnen, daß sie ihm noch größere Guter schenkte, als Elisabeth ihm abgenommen hatte. Er zog sich auf seine Borfes zuruck — wurde allgemein, geliebt und geehrt. Er storb den ar. November 1773 in einem Alter von 80 Jahren.

Golifon C. 406 - 420.

46:

. . .

4 :..

Die eigentliche Lange Peters war 6 Auf 8% Boll Englis ichen Raages; nach Ruffichem Raage 3 Arichinen weniger 2 Werschod. Ein Stift, an der inwendigen Thurpfoste des Aunftlabinets eingeschlagen, bewähret diese Lange.

Stahlin S. 343.

. 47.

Bis Peter seine zweyte ausländische Reise (1717) machte, war tein abuliches Bild von ihm vorhanden. Er scherzte wohl sethet darüber, daß er aus Mangel geschickter Maler und Resdailleurs so schlecht und unahnlich auf seinen Rubeln und Medaillen gebildet sen. Als er aber bey dieser zweyten Reise ducch Rannberg kam, ließ er sich von dem berühmten Porträts mnier Lupenten in Profil malen. Das wohlgetroffene Bild ward sogleich nach Petersburg mit dem Befehl an die Münge kanzley gesandt, nach demselben die Stempel zu Rubeln, hals ben Rubeln und Medaillen zu schneiden und zu prägen. Das Jahr darauf (1718) erschienen also die Russischen Müngen zum erstenmale in guter Zeichnung, mit Peters ganz ähnlichem Bildnisse. Im haag malte ihn wieder der geschickte Maler Moor. Während seines Aufenthalts zu Paris malten ihn sehr ähnlich zwey der berühmtesten Porträtmaler, Ratoixe

und Rigaud, der lette für den Frangofischen hof. Bende-Gemalde befinden fich jest in Petersburg. Denn auch Riegaud's Bild ift im Jahre 1773 mit einer Gemaldesammlung durch Kauf dahin gekommen. Der Preußische Gesandte Barron von Mardeteldt, ein geschickter Porträtmaler in Miniatur, hat nachber den Kaifer, die Kaiferin und die beiden schonen Prinzestinnen Anna und Elifabeth auf Elfenbein mit voller Aehrlichkeit gemalt; und auch diese Gemalde, die Kascharina I. ihrem Schwiegersohne, dem herzog von halftein schorte, sind nachber aus Riel, mabin er sie mit sich genammen hatte, wieder nach Petersburg gekommen.

In Bologna findet fich eine fehr abnliche Marmorbufte des Raifers; fein abnlichftes Bild, in Bachs, befiget aber die Runft. und Naturalienkammer gu. Deteraburg; denn es ift mach einer gorm gemacht, die van Raftrelli gleich nach des Raifers Lode von feinem Gefichte abgenommen ift. fem Befichtsabguffe, waran die Mugen von Glas ziemlich naturlich eingefeget find, ift in Betracht der Mehnlichkeit nichts. auszusegen, als etwa daß die Bangen, gumal an der linten Beite, etwas zu fehr eingedrutt erfcheinen. Die fleine Raturel Perude, die er auf dem Saupte bat, ift diejenige, welche per, fich auf dem Mariche nach Perfien (1799), da er wegen der bortigen großen Sige feine Bagre abichneiben lief, aus Soldem feinem eigenen Saare fo machen laffen, bag er fie bequem in der Safte tragen und Abends, aber ben fühler Bitserung auffegen tonnte. `Conft zeigt fein Bild im Runftegbie met ibn in der Rleidung, in der er an dem Tage erfchien, als er feiner Gemablin Ratharina I. felbft Die Rrone auffeste, namlich in einem bellblauen mit Gilber geftidten Rleide von Bros de Lour, mit Donceau rothen Strumpfen und filbernen Bmideln. Die Stideren foll die Kniferin mit Gulfe ihrer Rammerjungfern gemacht haben. Ueber dem Oberfleide bangt Das blaue Bund des Andreasordens, nehft dem Stern auf der linten Bruft, und über der Befte ein blaues, mit Gilber ge-Stittes Gebange, worin der, mit einem Briff von Jaspis per

febene, Birfchfanger ftedt, den er einft vom Ronig Muguft von Dolen geschenkt betommen batte.

> Stablin G. 100. 131. 340. Sagebuch Peters des Großen, III. G. 119. 132.

Ofip Bieliajem Rabinet Peters des Großen, Detersb. 1800.

Neues Petersburg. Journal von 1782. 4ter Bo. **G**. 26.

Bon dem Grade der Gefcidlichteit, wozu er es in der Drechelertunft gebracht, zeuget ein febr großer Rronleuchter von 50 Urmen, in der Form eines ringeum ausstrahlenden Sterns, vollig pon Elfenbein, den der Raifer fur die Rathes dralfirche in der Petersburger Festung verfertiget hatte Das Runftflud wird noch in der atademifchen Runftfammer gezeigt. Einen Rupferftich davon findet man in Dfip Bieliajems Rabis net Peters des Großen, Detersb. 1800.

(Gött. Ung. .1801. St. 3.)

Auf der hamburger Rathabibliothet zeigte man mir auch ein Probinen . von : Peters\_Drechfelfunft. Es find vier durche locherte elfenbeinerne Lugeln, in eingnder eingefchloffen, auf einem Diedeftal, gleichfalls von Elfenbein. (Gie finden fic im Schrank des Kabinets unter No. 70-)

Mider alle Gewahnheit Fürstlicher Bofe unterhiele Deter tein Jagertorps, fondern einige Sofjager lieferten zur Gebief. geit Bild in die Ruche. Die-Thierhegen maren ihm unleide lic. »Jaget, fo viel ihr wollet, die wilden Thiere! a. antwore tete er einem Edelmann, der ibn gur Jage lud; »für mich ift die Luftbarfeit nicht, fo lange ich noch außer Landes meinen fühnen Zeind gu jagen, und im Innern wilde, widerspenftige Unterthanen zu bandigen habe.«

Petern hatte es von Jugend auf an Belegenheit gefehlt, andere, als die rauhefte Mufit von Trommeln und Pfeifen, gemeinen Balaleiten und baurifden turgen Rubborn (Rofcot), ju boren. Das feinffe mar eine Ufrainifche Dandur. Es erwedte daber feine Aufmertfamteit befonders, als auf feiner erften Reife nach Solland und England icon gu Riga, Ronigeberg, Dangig, und fo weiter bin in den deutschen Stadten, von den Rirchthutmen ein Cher Stadtmufitanten auf den bamals im Schwang gemefenen Binten und Dofaunen fpicten horte, die durch ihren gravitatifchen Coall einen befondern Gindruck ben ihm machten. Er ließ die Mufikanten zu fich tommen, und por fich fpielen; und da er bisher noch teine beffere oder ruhrende Mufit gehort hatte, bezeigte er große Luft, ein foldes Binten : und Dofaunenchor gu feinem eigenen Bergnugen in feine Dienfte zu nehmen. Das bewertftelligte er auch nach feiner Burudtunft von der ermahnten erften Reis fe in feinem Reiche, als nach der Ausrottung der rebellifchen Streligen die Rube im Lande wieder ganglich hergeftellt mar. Er lief namlich aus Riga funf folder Muftanten, gwen gur Binte, zwen zu Dofaunen und einen jum Bagot auf gute Befoldung verfcreiben, fiet fre febr ofe vor fich fpielen, und gab fedem ein paar junge Menfchen in die Lehre. Diefe altvaterifche Mufit, Die in Deutschland niemals anders, als gur Rirdenmufit und gur Blafung geiftlicher Liedermelodien auf den Thurmen gebraucht ward, machte ber besondere Befcmad des Bar Deters ju feiner Bieblings : und eigentlichen Safelmufit, Die auch von feinen damaligen Gaften, den alten Ruffifchen Berren, als eine neue und feltene Mufit nicht wenig bewunbert und gerühmt murde.

In folgendet Beit, als der Bar aus feinen Truppen regul'aire Regimenter auf deutschen Bug errichtet hatte, verdrang die zogleich mit eingeführte deutsche Regimentemusit von hautbois, Waldhörnern und Fagots ben Gr. Majestät nach und nach die alte Lieblingsmusit der Binten und Posaunen; und wenn der herr mit feinen Generalen und Stadsofficieren schmaußte, fo mußten zu feinem größten Bergnügen die Regimentsmusikanten fpielen; ja, wenn es manchmal recht luftig berging, fo liegen sich dazwischen auch wohl ein halb Dugend Erommeln und ein paar Queetpfeifer tapfer boren.

Die Errichtung der Flotte und Admiralitat brachte die Trompeten auf, und wie der Schiffbau und die Schifffahrt die eifrigfte Beichaftigung des Monarchen geworden mar, fo mutden auch die Trompeten die Lieblingsmufit Gr. Majeftat, Die fich überall horen laffen mußten, wo der Berr ein Goiff beflieg, oder mit feinen Flottofficieren und Schiffbauern fcmaug. Die hiernachft diefem fonderbartn Benie der Sollandifche Befchmad porguglich wohlgefiel, fo fand er auch die faft in allen Bollandifchen Stadten fo gewöhnlichen Glodenfpiele feib nes befondern Benfalls murdig; und nichts Ungenehmeres Blang in feinen Ohren, ale das zu Umfterdam mahrend ber Borfe, und zu verfchiedenen andern Lageszeiten beständige Ge-Blingel der Glodenfpiele. Das führte der Monarch auch an feinem Lieblingsorte St. Petersburg fogleich ein, als nur der Thurm an der Cathedrallirche der Festung Detersburg aufgebauet mar; und bald hernach ein zwentes in eben derfelben Stadt, auf dem Rirchthurm gum bell. Maat, an der großen Rema gunachft der Admiralitat.

Endlich verfiel er auch noch durch feinen oftern Aufent halt in Polen auf den Geschmad an der gemeinsten Polnischen Musit, an dem Polnischen Bod, und der Polnischen Bod, pfeise, die er besonders gern horte, und sich noch in den letzen Jahren seines geschäftigen Lebens so sehr daran zu ergözigen pflegte, daß er nicht nur sein eignes Bodpfeiferchor hielt, sondern auch selbst etwas zur Luft auf dem Bode zu spielen gelernt hatte. Die jest erwähnten besondern Arten von Musit hatten sich bep dem Monarchen so fest gesest, daß sie der Italianischen und Franzossischen Musit, welche letztere er ohnehin gar nicht leiden mochte, immer von ihm abhielten,

und den Weg nach feinem Sofe, fo lange er lebte, verfperrten.

Stahlin 6. 298 f.

51.

Bat Geodor Alexiemitich mar der Urheber der Ruffichen Polizen: denn er gab eine Polizenordnung in der Stadt Mostkau, und befahl, daß die Gaffen des Nachts geschloffen und Wache darin gehalten werden folle.

Strahlenberg 6. 218.

52.

Peters berühmte Dubina, war ein ziemlich dides Spannisches Rohr mit einem elfenbeinernen Knopfe, deffen er sich gewöhnlich benm Ausgehen oder Ausfahren bediente. Lange ward es in einem Winkel des Kunstkabinets ausbewahret; jest ift es verschwunden.

Stahlin G. 343.

53.

Satischtschef, und nach ihm Schlöger (Nestor I. 22.), has ben den Baren Alexei für den Stifter der ehemaligen Beheimen (Inquisitions.) Kanzlen ausgegeben. Daß nicht Alexei, sondern Peter I. der Urheber derselben war, beweiset Karamsin im Europäischen Anzeiger (Mostau 1803: März: Rc. 6. Seizte 122 — 131). "Geht, " so schließt er, "geht in das Kirche dorf Preobraschenstoe, das Mostau mit gutem Wasser verssehet! Da, zwischen Garren, wird man euch die Trümmer einnes nicht großen steinernen Gebäudes zeigen; da, wo der große Kaiser das Butertand umschuf, und ben jedem Schrittundantbaren, gottlosen Planch und Verschwörungen begegnes te; da mußte er zu seiner und des Reiches Sicherheit diesen schauderhaften Gerichtshof grunden. Peter der Große also war der Stifter desselben. Aber die Geschichte erdreistet sich nicht, den-Monarchen butüber anzuklagen. Hatte Umstände

zwangen ihn, zu einem harten Mittel zu greifen. Ich bie tiefen Gruben, worin die Ungludlichen fagen; ich fah die eisfernen Gitter vor den kleinen Fenftern, wodurch Licht und Luft' zu diefen Staatsverbrechern kam. Die Erlhnerung wird euch bitter fenn: aber in eben der Minute fpreiht den Namen' Alexander aus, und ihr ichopfet wieder Odem.

Ich fühle die Großthaten Peters, und dente: Gludlich , waren unfere Borfahren, die Augenzeugen jener Großthaten. — Doch nein, ich beneide ihnen nicht ihr Glud. Welt angenehmer lebt es fich in der Zeit, wo in Preobrafchenstoe die Erdenicht mit Blute getränkt wird, sondern mit Waffer, um Obst- und Gemuse zu ziehn.

Co weit Karamfin. Auch Ratharina fagt in ihrer Utafe vom Jahr' 1762, worin fie Peters III. Utafe wegen Abichafe fung der Geheimen Rangley bestätiget: "die Umstände der das maligen Beiten und die noch ungebildeten Sitten der Nation, batten den großmuthigen und leutseligen Monarchen Peter den Großen zu Errichtung solcher Rangley veranfaffet.«

R. Berl. Monatsichr. 1803. Jul. G. 3. f.

Obgleich fich nach Peters Zeiten die Nothwendigkeit dies fer Geheimen Kanglenen immer mehr verminderte, fo erhielten fie fich dennoch unter den folgenden Regierungen, bis Raifer Deter III fie durch eine Ukase vom 7ten Februar 1762 unterdrückte, und den Gebrauch des verhaften Slovo i delo verbot. Die Ukase, welche Katharina II. am tyten Oktober desseben Jahres bestätigte, steht im Neuveränderten Ruftand B. I. G. 171. f.

## 541

Infonderheit konnte er nicht leiben, daß man mahrend bes Gottesdienstes in der Rirche plauderte. Bur strengen Beobachtung solcher Lirchenzucht hatte er in der hoftapelle, in der Eroisischen und verschiedenen andern Rirchen, die er zu befuchen pflegte, eigene Aufseher bestellet, die dem Plauderne den wehren mußten. Bornehme, die hierin gefehler hatten,

mußten beym herausgehen einen Rubel für die Armen in die Strafbachse legen, die an eiserner Kette beym Eingang inwendig in der Rirche befestiget war. Geringere bekamen nach dem Gottesdienste auf dem Kirchhofe einige Stockschläge. Ein Ueberbleibsel von dieser Rirchenzucht fand sich lange in der Rirche des Alexander Newsky Rlosters, nemlich die angekettete Strafbuchse, und ein, am Wandpfeiler an einer Kette eingemauertes Halseisen, das Peter denen, die während des Gotztesdienstes mehrmalen im Plaudern oder andern Unanständigskeiten betroffen waren, ohne Unterschied des Standes in der Rirche anlegen ließ.

Stahlin G. 232.

55.

Der nachherige Rabinetsminister Efcherkasson mar Anfangs lange Schreiber ben dem Rabinetsfekretar Makarow
mit einem geringen Gehalt von hundert Rubeln. Nachher
brauchte Peter ihn oft auf seinen Marschen als Quartiermeister. hier sind zwen Briefe, die Peter ben solcher Gelegenheit
an ihn schrieb, und deren Authenticität niemand bezweifeln
wird.

»Iman! der Plas, den du uns ausgesuchet haft, hat hinmlanglich Baffer und holz, aber tein Gras. Gewiß, Brudet, shaft du die Beit verfchlafen. Steh' fruher auf, damit ich mich nicht mit dir erzurne.«

Peter.

-Jman! Unferm Quartier fehlt es an nichts, und bafür ofollft du Dant haben.«

Peter.

Galifen G. 268.

*5*6:

Die Umftande von Rumangows heirath ergablt Golifow. 6. 126. u. f.: »Die Angefebenen des hofes bemerkten bald diefe Juneigung des Monarchen zu Rumangow, und zweifelten nicht,

nicht, daß der junge Menich mit der Zeit einer der vornehmesten Gunftlinge desselben werden wurde. hiervon suchte besonders ein gewisser — — Bortheile zu ziehen, und zu dem Ende that er Rumanzow den Antrag, seine Lochter mit einer Mitgabe von 1000 Bauern zu heirathen. — In der Lage, in welcher sich damals Rumanzow befand, schien ihm dieser Antrag ein unerwarteter Glücksfall zu senn, und er bedachte sich keinen Augenblick, seine Einwilligung zu geben. Es wurde einer der folgenden Tage zur Verlobung und zum Ball bestimmt, wenn der Bar nichts dawider haben wurde.

Rumanzow kommt zum Zaren — sagt ihm alles — und bittet um seine Einwilligung. — "haft du die Braut geseschen? « fragte der Monarch. Nein, antwortete Rumanzow; aber nach dem zu urtheilen, was man mir gesagt hat, maß sie sehr liebenswürdig senn. — "höre, Rumanzow! « sprach jest der Monarch; "ich erlaube dir, auf dem Balle zu senn, aber die Berlobung mußt du aufschieben. Ich werde mich selbst zum Ball einfinden; ich werde die Braut sehen, und ist sie deiner würdig, so werde ich gewiß dein Glack nicht vershindern. «

Am Abend, der zur Berlobung bestimmt war, versammele ten sich alle Anverwandte der Braut und noch andere Gaste ben dem Bater derselben. Man wartete bis 10 Uhr auf den Monarchen, und weil er nicht erschien, glaubte jedermann, daß ihn wichtige Geschäfte zu kommen verhinderten. Raum hatte man den Ball eröffnet, als der Monarch in einem kleinen Schlitten vor die Thur kam, und sich unbemerkt in den Lanzsaal schlich. Raum hatte er die Braut geschen, so rief er laut aus, daß verschiedene von den Umstehenden es horen konnten: »daravs wird nichts! - und gleich darauf entsernte er sich. Der Wirth und der Brautigam wurden von diesem Borfall benachrichtigt, und besorgten gleich dassenige, was wirklich geschab.

Am folgenden Morgen ericien Rumangom mit einem febr traurigen Geficht vor dem Baren. Diefer hatte ihn taum er

blidt, als er zu ihm jagte: »Rein Freund, die Braut schickt fich für dich nicht, und aus der Hochzeit kann daher unmöglich was werden. Aber beunruhige dich nur nicht; ich selbst werde anderswo dein Freywerber seyn, ich schaffe dir ganz gewiß eine weit bessere Braut; und damit du nicht lange darauf zu warten hast, so komme heute Abend zu mir, wir wollen dann bende an einen Ort gehen, wo du mie sagen sollst, ob ich nicht die Wahrheit gesprochen habe.«

Gegen Abend fuht der Monarch mit Rumangow gum Grafen Matwejew und fagte zu diefem: »Du haft eine Braut im Saufe, ich beinge die hier den Brautigam.« Diefer ploge liche Antrag feste den Bater in Berlegenheit, um fo mehr, da ihm der Brautigam, welcher teine Bojaren zu Ahnen hatte, nicht wurdig genug für feine Lochter vortam.

Der Monarch, der feine Gedanken errieth, fagte gu ihme Du weißt, daß ich Rumanzow liebe, und daß es in meiner Macht fteht, ihn zu dem angesehensten Manne zu machen. Warum willft du alfo noch mit deiner Einwilligung zaudern?"

Es blieb dem Bater nichts anders übrig, als in das Berlangen eines folchen Freywerbers zu willigen. Maria Andrejewan, die Lochter des Grafen, wurde fogleich in Gegenwart des Monarchen verlobt, und bald darauf wurde auch die Hochzeit gefenert.

Der gludliche Brautigam mar jest nicht mehr darüber unzufrieden, daß fich der Bar fo wenig frengebig gegen ihn gezeigt hatte.

Rurg nach ber hochzeit befand fich der Bar benm Rnas Menfchilow auf einem Ball, zu welchem das junge Paar ebenfalls eingeladen war. Während des Tanges überreichte hier der Monarch der jungen Frau ein zusammengerolltes Papier, mit dem Auftrage, dasselbe an ihren Gemahl abzugeben. Diefer legte es in seine Tasche, ohne den Inhalt zu lefen.

Der Bar wunderte fich, daß niemand des Inhalts von feis nem Billet ermahnte, und ichidte feinen Adjutanten an Rumanzow, um ihn zu fragen, ob er das Billet durchgelesen habe? — Man kann sich leicht Rumanzows Freude vorstellen, als er es jeht öffnete, und fand, daß er zum Besieer von anssehnlichen Länderenen ernannt, und zum Range eines Beiggediers erhoben war. — Er naberte sich sogleich seiner Gemahelin, die eben in einem Lauze begriffen war, zog sie aus dem Lanzkreis heraus, und nothigte sie, mit ihm zum Zaren zu gehen. Bende warfen sich dem Monarchen zu Füßen, und gaben ihre Dankbarkeit zu erkennen.

"habe ich dir nicht gefagt, « fprach der Zar, »daß du marten möchteft, bis fich meine hand öffnen murde? Jest hat fiefich geöffnet.« \*)

57.

Nach Mannstein (S. 639) war Demidow Hufschmidt ben einem Artilleriekorps, das er verließ und sich in das Land des Kontaisch der Kalmurken begab. Hier wußte er sich so bei liebt zu machen, daß sie ihm erlaubten, in ihren ergiebigen Eisenbergwerken zu arbeiten. Er werd nachher vom Russischen Hofe begnadiget, und da er jederzeit besm Kontaisch sein Anssehn behauptete, so erlaubte ihm dieser sogar, die Gegend der Bergwerke zu befestigen, damit er sich gegen die feindlichen Parthenen, die ihn etwa beunruhigen wollten, in Bertheidigungsstand sezen könnte. Dies Bergwerk ist nach und nach so wichtig geworden, daß dieses Demidows Sohn sest (1740) ein Einkommen von roo,000 Rubeln genießt, und Russland, welches vormals alles nöthige Kupfer und Eisen aus Schweden bekam, es sest in großer Menge in fremde Länder verssendet.

58.

Ben einer gufälligen Unterredung über Sparfamteit und unnöthige Ausgaben, zeigte Deter einft feine geflicten wollenen

<sup>9</sup> Bom Staatsrathe Michael Imanowitich Beremtin, und bon ber Grafin Maria Andrejewan Rumdnjow felbft.

Strumpfe, die er trug ). Giner ber Bejellicaft machte die Bemertung: Se. Majeftat konnten auch wohl ungeflicte Strumpfe tragen. » Warum, « fiel ihm Peter in's Wort, »warum follte ich Strumpfe wegwerfen, die ich, geflict, noch ein Jahr lang tragen kann? « — » Damit die Strumpffabrik mehr Strumpfe absete; « erwiederte jener lachelnd.

Stahlin G. 3or.

59.

Die Sage, daß Peter oft feinen besten Feldherren Leute von geringem Stande, deren Treue er für geprüft hielt, zur Beobachtung ihres Betragens an die Seite gesettet habe, wird durch folgenden Auszug aus dem sogenannten Memorial Peters des Großen bestätiget:

Puntte - Ofhtidepotjem, vom g. Januar.

1. Nach Abgabe des Briefes an den Feldmarschall (Scheremeten) haft du ihm bekannt zu machen, daß er den Affon nasse Dimitriew in Rafan zurud lassen soll, mit 2000 Mann Ravallerie aus dem Adel, den Ausländern und Neugetauften, 500 tüchtigen angeseffenen Murfen, einem Regiment Infantereie und 500 Mann vom Rasanischen Regiment....

Bierter Punet, melder dem Feldmarfchall nicht' gefdrieben worden.

»Du follst darauf Acht haben, daß alles nach dem gege»benen Befehl genau erfüllet werde; und wenn sie aus irgend
»einer unerlaubten Ursache entweder diesen Befehlen nicht fol»gen, oder saumselig sind, so sollst du ihnen darüber zureden,
-und wenn sie nicht folgen wollen, ihnen sagen, daß du deß»falls an mich schreiben wirft.«

Petersb. Journ. V. G. 217.

<sup>&</sup>quot;) Ein Paar diefer gefieden Strumpfe wird noch in der atademiichen Aunfttammer zu Petersburg aufbewahrt.

Peter außerte noch ein Jahr vor feinem Tode, daß er noch zwen Reifen zu toun Luft hatte, eine nach Italien, und Die andere nach Sibirien und dann weiter in das Land der Tungufen bis an die Chinesische Mauer.

Beber II. C. 124.

61:

Als Petern einft berichtet ward, daß die Chefrau eines ihm wohlbekannten Hollandischen Kaufmanns Borfts an der Wasserlucht danieder liege, sich aber zu der vorgeschlagenen Abzapfung, als dem einzigen Rettungsmittel, nicht entschließen wolle; besuchte er dieselbe, beredete fie zu der Operation, und verrichtete sie selbst mit aller Geschicklichkeit auf der Stelle. Die Kranke ward nicht geheilet, und der Raifer begleitete sie zu Grabe.

Stahlin G. 207.

62.

"Catherine étaloit conformément a la volonté du monarque, la pompe impériale, qui le genoit, et la soutenoit avec un air surprenant de grandeur et d'aisance. Sa tour, m'elle dirigeait absolument à son sens, étoit nombreuse, régulière, brillante, et quoi? qu'elle ne pût y abolit entièrement les meeurs de la Russiej celles de l'Allemagne y dominoient. Le Czer ne pouvoit se lasser, d'admirer les talens, qu'elle possédoit, selon con expression, de se créer Impératrice, sens oublier, qu'elle ne le naquit peint. Ilssaisoient des siéquens voiages ensemble, mais toujours en trains séparés, l'un majestueux par sa simplicité, l'autre par sa magnificence. Il aimoit, à la voir par tout. Point de revues de troupes, point de vaisseau, lancé à l'eau, point de céremonie ni de fête, ou elle ne parût. Aux grands festins elle avoit toutes les dames à sa table, le Czar n'ayant que des Seigneurs à la sienne. C'étoit une farce pour lui, qu'une compagnie des femmes avec: une pointe de vin; ainsi elle constitua une bibéronne du pré-. mier ordre, à l'are chez elle les honneurs, de de: bouteille, : sous le

titre de Grande Echansonne. Quand celle-ci réussissoit, à mettre les convives en belle humeur, point d'homme n'osoit entrer à la réserve du Czar, et c'étoit alors une grace singulière, s'il permettoit a quelqu'un, de le suivre. Par une autre complaisance, non moins engageante pour lui, sûre de son coeur, Cathérine rioit de ses frequentes avantures amoureuses, comme Livie de celles d'Auguste, et le refrain de ce, qu'il lui en contoit, etoit toujours: Rien ne t'egale,

Bassewitz l. c. p. 338.

Bergholg, der im Jahre 1721 gum zwentenmal nach Detersburg tam, mag nach feiner Urt der Barin hof ichildern und den Baren damit contrastiren.

"In der mittelften breiten Bartenallee mar es, mo wir ben einer hubichen Containe in einer Ede Ihro Majeftat die Barin in einem febr prachtigen Gomud erblickten. Mugen, und vielleicht unfer aller Mugen, fielen gleich auf die altefte Pringeffin, melde eine Brunette, und icon wie ein Engel ift. Teint, Sande und Saille find die iconften von der' Belt. Gie hat fehr viel Aehnlichkeit mit dem Baren, ift auch für ein Frauenzimmer icon volltommen groß. Muf der linten Seite der Barin fand die zweite Pringeffin, welche blond bon Saaren, icon von Saut ift, und ihr Beficht icheint, wie das Beficht der alteften, die Anmuth felbft zu fenn. In Bivacité und Feuer übertrifft fie bie altefte weit; fie ift auch weit Eleiner, als diefelbige, foll auch fast 2 Jahre junger fenn, aber fie ift um Bals und Bruft voller, als die altefte, welche etwas mager ift. Gie gingen felbigesmal in einerlei Couleur gefleidet, die jungere aber hatte noch Rugel hinten am Rleide, welche ber andern ichon feit einiger Beit abgeschnitten maren, . jedoch maren fie benderfeits hinten noch jugefchnurt, und maren über die Mlaafen mohl gemacht. Die Rleider maren ohne Bold und Gilber, blog von zwenfarbigtem iconen Stoff. Muf den Ropfen hatten fie viele prachtige Edelfteine und Derlen, und waren wolltemmen nach der frangoffchen nemeften Mode geroiffirt und fo mohl aufgofege, alle wenn fie befte fran:

gofifche Coiffenfe batten. Sonften ftand neth ben Ihre Majeftat der Barin der fleine Groffürft mit feiner Gomefter, welche bende Rinder von der feligen Pringeffin von Bolfenbuttel und dem feligen Rronpringen find, und muß ich gefteben, daß diefe benden Rinder aussehen, als wenn fie aus Bachs pouffirt maren; fie find ichon, wie die Engel. Pring foll erft im fechften Jahre fenn, und ift fur fein Alter recht mohl gemachfen; und die Dringeffin geht in ihr achtes Johr, fur meldes Alter fie gleichfalls nicht mehr Elein ift. Diefe benden haben ihre befondere Tafel, und die benden alteften Pringeffinnen auch. Gonften ift noch eine Bleine Pringefe fin von'der Barin da, die noch auf dem Urm getragen wird, und nicht alter als 4 Jahre ift, welche gleichfalls ein über die Maggen icones Rind ift. Die alte verwittwete Barin mar auch mit in Diefer Compagnie mit der Tochter, namlich bet Pringeffin Profcomia, welche fie noch ben fich hatte. Gie ging in einem ichwarzen Schlafrod, mit einer folden großen raus ben Mage, wie die alten Ruffichen Damen gemeiniglich trae gen, und ift bes jegigen Baren feligen Brubers : Iman nachgelaffene Bittme; des Baren altefter Bruder aber hat Theodox Gie hat, wie mir daucht, jest nur dren Tochter noch am Leben, wobon bie eine den jegigen Bergog bon Mer Henburg hat, die andere ift die Bergogin von Curland, welche gu unferer Beit in Riga mar, und die dritte ift diejenige, mele de ich ben ihr im Gorten fabe, und die ungefahr 5 Jahre mag alt fenn; fie ift brunett, und fieht auch nicht übel aus. Die verwittmeta Barin Profcomia ift eine Goltikomen von Fa-Unter den andern Damen, welche ich damals fabe, war wohl die gurftin Ifdickaffin diejenige, welche mir am meiften in die Mugen fiel, und man verficherte mir auch gleich, daß felbige fur bie größte Sconheit unter den hiefigen Damen gehalten murde. Sonften maren dorten noch mobl brenfe fig andere artige Damen, und unter benfelben viele, die un-`fern Damen an Politeffe, an guten Manieren und se Soone beit wenig nachgaben. Ich muß fren gefteben, bag ich mir

7.00

183

(P.S

1

1

ŀ

b

Æ

hier nicht einen fo completen artigen Sof vorgefteut habe, wie er in der That ift Ihro Majeftat die Barin hat vier Rammerjunter, welche alle recht artige und wohl gemachte lange Cavaliers find, zwen Ruffen und zwen Deutsche; die Ruffen heiffen Chapellof und Scheskin, die Deutschen aber find Balf und Mons, melder lette der Muttetbruder von der Balten ift, und fehr ben der Barin in Onaden fteben foll- Der erfte ift ber Generalin Balt Gohn, welche por einigen Jahren ben Der verwittmeten Barin Tochter, ober vielmehr ben ber jegigen Bergogin von Medlenburg, Oberhofmeifterin gewefen. Gie ift jest wieder hiefelbit Sofdame, und hat eine artige Lochter, welche einen Schiffscapitain, mit Namen Lapuchin, hat. Conften find noch an der Barin Sof unterfchiedene andere Capaliere, als der Bofmaricall Alofioff, welcher ein Ruffe, von Jehr Schlechter Ertraction, und Bruder von des Baren Mac-Schall ift, ein Stallmeifter, und andere mehr. Die Dagen geben grun, mit rothen Auficklagen, und mit goldenen Treffen auf allen Nahren, wie auch die Trompeter und Baldhorniften : Die Laquaien und Stallfnechte aber, welche fie in, großer Menge hat, haben teine Treffen auf den Rahten, find aber doch Die Capelle ift mit vielen braven deutschen fcon gefleidet. Musitanten verfeben, melde auch allerfeits in iconer gruner Montur geben muffen, ba doch die Mufitanten fonft nicht gern in Liveren gehen. Mit einem Wort, ich' habe der Barin Sof fo complet und artig gefunden, als faft einen in Deutsche land. Der Bar hat aber einen defto ichlechtetn, denn er bat fast nichts als einige Dentschiffen (fo werden die Ruffifchen Bedienten genannt) ju feiner Bedienung, wovon zwar einige von Familie, jedoch die meiften nur von geringem Bertommen find. Ingwischen find felbige gemeiniglich die größten Savor riten, und haben viel ben ihm zu fagen. Jest hat er dren ober vier, von welthen er fehr viel halt. Einer ift des Benerdle Butterlin Bruderfohn. Der zwente, Trawenid, ift einer von den Senden Bwillingen, die einauder fo abnlich find, daß man fie nur an ihren Rleibern unterfcheiben fann. Man fagt.

daß Ihro Majeftat der Bar, olls Gie durch Dangig gereifet, fie megen ihrer großen Mehnlichfeit mit einander einzig und allein foll genommen haben. Gie find von geringen Eltern. Denjenigen, welcher fich nicht fo in feinen humor hat ichiden konnen, hat er der Barin überlaffen. Der dritte Favorit und Denticie beift Latifchoff, und foll von Ruffifcher gamilie Der vierte und lette ift der Bafili, welcher nur von gar ichlechtem Bertommen und Anfeben ift. Der Bar hat ibn als einen armen Jungen in feine Capelle der Ganger genoms , men, weil er eine ziemliche artige Stimme gehabt haben foll, und da der Berr felbft ein Ganger ift, auch alle Gonn. und Restage ben den andern gemeinen Gangern in einer Reibe fteht und mit ihnen in der Rirche fingt, fo hat er Diefen Bure fcen gu fich genommen, und dermagen nachgerade feine Mf fection auf ihn geworfen, daß er feinen Mugenblid fait obne ibn leben fann. Die benden jalegt ermahnten find die grofe ten Ravoriten, und ob man gleich den Latifchoff fur den ale lergrößten halt, indem felbiger auch faft ordinair, wenn der Bar allein oder in fleinen Gefellichaften ift, mit ihm an der Lafel fpeifet, fo bin ich doch gewiß der Meinung, dag der ale lerleste noch Diefen weit übertrifft, indem der Bar ihn gumeis len wohl hundertmal an einem Zage benm Ropf faßt und ihn taft, auch die vornehmften Minifter fteben lagt, und gu ibm gebet, um fich mit ihm zu entreteniren. Dan tann fich nicht genug mundern, wie die großen Berren ihre Onade auf allerhand Arten von Leuten merfen fonnen.

Bufdings Magazin XIX. C. 41. f.

61.

Ein Denfcticit mußte, fo lange er als folder diente, als les ausstehen, was der Monarch selbst ausstand, ja, demseleben oft gar gum Ropflissen dienen, wenn er etwa ben einer schnellen Reise auf Stroh schlief, oder nach der Mittagstafel rubte. Webe ihm, wenn er sich regte, und seines Herrn Schlaf unterbrach.

Stablin G. 204 .

Als Peter einst einen neu angekommenen Hollandischen Schiffer, der vormals nach Archangel gesahren war, im kaiferlichen Sommergarten antraf, fragte er ihn, ob es ihm nicht lieber sen, nach Petersburg, als nach Archangel zu fahren? »Nimedat, antwortete der Hollander; sin Archangel krigten wy nog eens na onse Ankomst leckere Paunekoeken, maar hier niet « — »Wel Schipper, antwortete mit Lachen der Raiser, "dar is Raad vor, koomt morgen met all ju Lanslüden by my na't Hof, dar schall ik ju toonen, dat hier niet minder letkere Pannekoeken bint, als tot Archangel. Wirklich bereitete der Oberküchenmeister Belten am folgenden Abend das Pfannekuchentaktament, dem der Kaiser vergnügt benwohnte.

Stählin 6. 90.

## 65.

Wie fehr Peter mit den neu angelegten Manufakturen gufrieden fenn mußte, ergiebt ein Brief, den er im December 1705 an Menichikow ichrieb:

»Man arbeitet Tuch ben uns. Das Wert geht gang vor atrefflich von Statten, und der himmel lagt uns die Früchte adavon ernten. Ich habe mir aus diefem Tuch ein Rleid zu Weihnachten machen laffen.«

## 66.

An dem Gedachtniftage Der Shlatht von Poltawa trug Peter gewöhnlich die namliche Kleidung, die er an jenem entischeidenden Lage getragen; namlich (nach Bergholz.ben Bussching KIX. S. 52) weinen grünen Rod mit kleinen rothen "Aufschägen, worüber ein schlechtes, schwarzes, ledernes Gewhänge gespannet war. Auf dem Kopfe trug er einen gemeisnen, alten hut, und hatte ein Paar grüne Strümpfe, auch "sehr alte vertragene Schuhe an. In der rechten hand hielt wer eine Pite, als Oberster von der Garde.«

Bergholg, der mehrern folden Beften benwohnte, mag uns diefe Garden, und wie Deter ihnen felbft fpendete, ergab. len, »Nach erfolgter Gratulation ging der Bar mit dem Furften Menichitow und der gangen Guite nach der großen Cbene, 'welche nahe am Garten ift, auf welcher bende Barde regimenter, das preobrafdinstifche und das femenoffifche, rangirt fanden. Das erfte bestand aus 4 Bataillons, und das zwente aus 3 Bataillons. Diefes Corps foll ben 7000 Mann ausmachen, ohne die Anechte zu rechnen. , Die meiften Bemeinen, wenigstens febr viele pon ihnen, find gurften, Edeltente oder Unterofficiere von Landregimentern. Diefe benden Rogimentet geben grun gelleidet, mit rothen Aufschlagen; die preobrafdinstifchen haben rothe, die andern aber blaue Rragen, wie auch, ju mehrerem Unterfchied, die erften noch grune, die letten aber blaue Mantel tragen. Die Unterofficiere baben ichmale goldene Treffen um die Aufschläge und um die Rragen, melde eben fo, wie der Bemeinen ihre, von unterichiedlichen garben find. Die Oberofficiere geben alle gleich, und haben auch geune Rleider, mit goldenen Treffen rund um. ber befest, und gehet ber Obrift wie der Sabneich, außer daß ihre Scherfen und Ringfragen fie von einander diftinguiten. Die Brenadiers haben eine Art von Mugen, welche faft fo find, ale die, welche vormale die ulten Romer getragen; denn fie find wie Rasten gemacht, aber anftatt des Gifens find fie von bidem Sohlleber, und hinten ftedt eine große roth und weiß guftreifte Plume, welches einen beffern Effect, infonderbeit wenn fie benfammen find, thut, als man fich es, unges feben, vorftellen tann. Bor der Stirn, auf der Rlappe von der Midit, haben fie bon Binn das Ruffifche Wappen, die Officiere aber haben es von Gilber, wie auch ben Beichlag von der breiten Patrontafche, welche auf det rechten Seite hanget, die fleine aber ift auf der linten Geite um den Leib über diefe gehanget. Die Grenadierofficiere haben auch noch. then somahl wie die andern, eine blaue, weif und roth ge-

wirtte Cherfe, welche von der rechten Schulter herunter banget, nebft einem filbernen Ringfragen, worauf ein St. Undreas Freug ftehet, mit Rrone datuber, und mit einem Lorbeerfrang herum, worunter mit erhabenen Buchftaben ftehet Anno 1700 den roten November, welches noch ein Bahrzeichen von der ungludlichen Rarmafchen Schlacht ift, die an felbigem Tage nefchehen, und in welcher fich diefe benden Regimenter vor al-Ten andern follen diftinguitt haben. Man findet auch viele unter ben Gemeinen bon diefen Regimentern, welche eine Mebaille auf der Geite am Rnopfloche tragen, worauf des Baren Dortrait ftehet; welche er ordinar zur Recompenso an diejenis gen geben foll, die fich in einer Artion recht biftinguiren, und wovon auch alle die, fo ben der Pultawifden Schlacht gewefen, eine habent Die Officiere von diefem Corps haben einen hoben Rang, indem die Lieutenants mit den Capitains von ben Lanbregimentern ben Rang haben, Die Capitains abet davon avanciren zu Obriften ben andern Regimentern, und die Majors find ordinair zugleich Brigadiers ober General. majore, und haben viel zu fagen. Der Bar felbit ift Obrifter bon der preobrafchinstifchen Gaebe. Rachdem nun, wie fchen porher ermahnt worden, der Bar dahin tam, wo die Leute von diefen benden Regimentern rangitt und in einem großmächtie gen Girtel ftanden, fo murde das Bewehr por ihm prafentirt. worauf er felbet commandirte, fich fertig gu machen, angufchlagen und Seuer zu geben, welches benn findell herum ging, und bas artigfte Rettenfeuer von der Belt machte. nun zu drenmalen hatte ichießen laffen, ging er meg, und bat mufere Cavaliers felbft, fich des Rachmittags um 5 Uhr in feinem Garten einzufinden; worauf ich hinging, und die benben folgen Regimenter in Ordnung abmarfchiren fahe. Redes Bas millen hatte feine eigenen Sautboiften und Waldhorniften. Es mahrte diefer Abmasich wenigstens eine Stunde, moben einem aber die Beit nicht lang werden fonnte, weil diefe Barden lauter anfehnliche und aus vielen Regimentern ausgesuchte Leute find. Nach der Mahlgeit trafon wir dafelbft die Begben

vorgedachten Regimenter wieder in derfelben Ordnung an, außer, daß fie nur mit dem Untergewehr ericienen waren, das Obergewehr aber im Lager gelaffen hatten. — Da ich nun gern wiffen wollte, was die Leute machen sollten, so wurde mir gesagt, daß fie vom Baren an allen dergleichen Festtagen daselbst mit Bier und Branntwein bewirthet wurden, und daß der Bar ihnen selbst mußte zu trinken geben, und ihnen in ges wiffen hölzernen Schaalen, in welche mehr als ein großes Bietglas gehe, Branntwein zubringen. hiermit war denn auch der Bar eben beschäftiget, als wir da vorben passirten.

Bufchings Magazin XIX. G. 38. 39. 40.

68.

Als Peter ftarb, bestand (nach Mannstein G. 663) seine Armee aus zwen Garderegimentern, einem von vier und dem andern von dren Bataillons, 50 Regimentern Infanterie, 30 Regimentern Dragoner, 67 Besatungsregimentern und 6 Regimentern Landmilig, die sich sammtlich auf 196000 Mann beslaufen mochten.

Der Ruffiche Rriegsstaat, wie er im Jahre 1717 mar, fine bet fich ben Beber I. S. 377 f.; und eine Rachricht von der Beschaffenheit und Einrichtung der Armee ben Bruce S. 42. 163.

» Dem Maricall Ogilon [fagt Mannstein\*)] hat Rug. land die erste Einführung der Ordnung und Rriegezucht ben der Armee, befonders benm Fußvolf, zu danken. Der Rurolander, General von Ronne, übte zuerst die Dragoner, bes sonders in den Evolutionen, die zu Fuße gemacht werden. Der Schottlander Bruce errichtete ein Korps Ingenieurs, und machte ben der Artillerie die ersten guten Sinrichtungen. Schon im Jahre 1714 zählte man ungefähr drenzehntausend Stud Ranonen im Reiche, und seitdem ward ihre Anzahl fehr vermehrt; denn man hörte nicht auf, an sechs verschiedenen Orten Ranonen zu gießen. Bu Mostau und Petersburg wur-

<sup>&</sup>quot;) G. 661. f.

den metallene, zu Woroneich, Oloneich, Softerbet und Kahartinenburg eiferne Kanonen gegoffen. Rach der im Jahre 1720 gemachten Einrichtung hatte jedes Bataillon Jufanterie und jedes Dragonerregiment zwey dreppfündige Feldfücke, die bey demfelben blieben. Die schwere Artiflerie, diejenige ausgenommen, welche sich in den Waffeupläten befand, war dergestalt vertheilet, daß das allgemeine Magazin beständig zu Moskau blieb. Man sorgte überdem an dren verschiedenen Orten, nämlich zu Briansk an der Polnischen, zu Nowo Pawlosk an der Türkischen Gränze, und zu Petersburg, für einen vollkommenen Artifleriezug, der aus 2014 Kanonen von verschiedenem Kaliber, und 72 Mörsern und Haubigen bestand.«

Das größte Berdienft hatte immer Deter, der nicht nur alle diefe gefdidten Manner mabite und unterflutte, fondern felbft mitwirdte. Auch fagte er einft zu dem Bergog von Solftein: \*) »Alles was er treibe, fen nur Spielmert gegen das gu rechnen, mas er mit Ginrichtung des Militarmefens, infonderheit aber mit der Einrichtung der flotte in den erften Jahren zu thun gehabt; denn da hatte er feinen Unterthanen, welche vormals, mie befannt, der Raulengeren maren ergeben gemefen, gugleich Biffenschaft, Courage, Treue und Ambition, woran es ihnen febr gefehlet, bepbringen muffen. Geine Ruf fen hatten das Sprichwort vormals gehabt: das Laufen ift zwar nicht ehrlich, aber doch gefund; feitdem er aber einmal ben Noteburg (Schluffelburg) das Erempel ftatwiegt, daß er einige Mannichaft, die fich hatte retiriren wollen, auf der Stelle, vor den Augen der gangen Armee, unter dem Sturm hatte aufhangen laffen, wife er von feiner Defertion mehr; es fen ihm feitdem nur ein einziger gabnacich ben Schluffelburg durchgegangen.

6g.

'Nach einer andern Angabe (Materialien gur Ruff Gefc. L. G. 189) bestand am Ende des Jahres 1723 die Flotte, außer

<sup>&</sup>quot;) Bergholy ben Bufding XX. G. 386.

vielen, zu Boronesch befindlichen, gut versehenen Schiffen, aus mehr als 40 Linienschiffen (wovon drepviertel zu St. Des tersburg erbauet waren), 20 Fregatten, 150 Galceren, 2,200 Ranonen und 18,000 Matrofen.

70.

Der holfteinifche Rammerjunter von Bergholy beforeibt in feiner naturlichen Sprache ben Gindrud, welchen Deterse burg ben feiner dortigen Untunft (1721) auf ihn machte, fo: "36 tam gegen Abend in Detersburg an, welchen Ort ich feit meiner Abreife fo verandert fand, daß, je weiter ich binein tam, je weniger ich ihn wieder tannte. Gleich anfanglich tam ich in eine fehr lange und breite, mit Steinen gepflafterte Illee, welche erft bor wenigen Jahren angelegt, und blog und allein durch Schwedische Befangene verfertiget mar, und das Derfpektiv genannt murde, welchen Ramen fie bann auch in der That hat, indem fie fo lang ift, daß man fie taum abfeben fann. Und obgleich die Baume, welche in drey oder vier Reihen auf benden Geiten gepflanget, noch nicht groß find, fo machet doch diefe Allee wegen ihrer großen Lange und Breite, nebft der Reinigkeit, in welcher fie erhalten wird (indem die Schwedischen Gefangenen folde alle Connabende gang fegen und reinigen muffen), einen folden unvergleichlichen Effett, besgleichen ich Beit meines Lebens nicht gefeben habe. der Admiralitat, welche ein'icones und weitlauftiges Gebaude ift, fteht ein artiger und ziemlich hoher Thurm, welcher den Profpett um fo viel angenehmer macht, weil er juft mitten gegen die Muee über fleht. Gobald ich nun aus der ermahnten Allee tam, mußte ich aber eine Bugbrude, ben welcher auf der linten Seite ein icones, neues und vieredigtes Raufbaus ftend, u. f. m.«

"Petersburg ift oval und von ungemein großem Umfange, 'jedoch an vielen Stellen nur weitlauftig gebauet. Baffili Oftrom, worauf bes garften Menfchitom haus und icon viele andre anfehnliche Gebaude fteben, foll die rechte

Stadt, und, wie einige meinen, mit der Beit befestiget wor

Bufdings Magazin XIX. 6. 35. 106.

Wie fehr fich in turger Beit die handelsbalang zwifchen Archangel und Petersburg anderte, ergiebt folgende Angabe:

In Urchangel betrug der Boll 1701 139421 Albertethaler und

3758 Rubel.

1724

4 21717 Albertsthaler

und

967 Rubel.

In Petersburg — — 1724 175417 Albertsthaler und

10335 Rubel

1714 tamen in Petersburg 16 Schiffe an.
1722 — — 119 — —
Schlögers Briefwechfel I. S. 267.

71.

Unter den von Peter I. angelegten Fabriken, ift die Gewehrfabrik eine der merkwürdigsten. Bormals mußte alles Gewehrfabrik eine der merkwürdigsten. Bormals mußte alles Gewehr aus der Fremde kommen. Allein da Peter ein heer gerschaffen und eine Floste gebauet hatte, war es seine Sorge, Gewehr in seinen eignen Staaten versertigen zu lassen. Es bedurfte dazu nur guter Wassensche, da Rußland vortresseliches Eisen lieferte. Nun wurden die besten Meister, mit ans sehnlichem Gehale, aus der Fremde gezogen, und es entstanden zwen Fabriken, die eine zu Tula, einer kleinen Stadt, 100 Werste jenseits Moskau, und die andre zu Systerbek, einem 27 Werste von Petersburg gelegenen Orte. Bu Tula wird als les versetiget, was eine Landarmee, zu Systerbek, was die Flotte brauchet. Tula blübets auch nach Peters Tode (Gmelin fand 1768 über 6000 Arbeiter in der Fabrik), Systerbek versel. Der Generallieutsnant Hennin suchte sie unter der

Raiferin Anna wieder empor zu bringen. Mannftein fand fie noch nicht wieder in dem Stande, worin fie fich ben Peters Lode befand. Jest giebt der neue Geift, welcher feit Alexanders I. Reglerung alles belebt, auch diefer Fabril neues Leben.

Peter legte noch einige andre große Fakriten un verschler benen Orten in Sibirien, nahe ben den Eisenbergwerken, an. Die wichtigste ift zu Ratharinenburg, 550 Werste von Lobolet, einer neuen Stadt, die im Jahre 1783 erbaues und 1796 vollendet ward. Man macht hier besonders eiserne Ramonen und Anter für die Flotte, wie auch Stahl und Stangeneisen. Der Iset wird durch einen Damm so start zum Auftschwellen gebracht, daß alle Werte dadurch getrieben werden können. Man zählte in den Jahren Siedzig schon zwischen 4 und 500 Wohnhäuser in Katharinenburg.

Mannftein S. 642 f. Bufdings Erbbeiche. 1. Ib. 1. B. 6, 859. 1116.

## 74.

Detets Abficht ging babin, alle nutliche Ranfte in feinem Lande einheimifch zu machen. Er richtete daher feine Muf. mertfamteit nicht blog auf diefenigen Bandthierungen, Die wir unter der Benennung Subrifen und Manufafturen begreifen i Redes Gewerbe, fo unfchrinbur es auch fenn mochte, gehörte in feinen Dlan und murde von ihm unterftatt und verviele faltigt. Benn er auf der einen Geite Runftler, Majdiniften. Armitetten verfcrieb und Beidenmeberenen anlegte, fo vergag er doch auf det andern nicht, feine Ruffen Bederling ichneiden und Butter machen In lebren. Die gemeinften Sandwerte und Bereichtungen, die in Rugland unbefannt maren, führte ge felbit ein. Go legte er mohtere Gage , Schneide , Mable mahlen, Geilerenen, Biegelhutten u. f. wr an, gu deren Bebrieb er Laufende von Bauern aus dem Innern Des Randes tommen lief, die biefe Sandthierung, unter, der Unweifung fremder Meifter lernen mußten. Er ließ (nach Weber U. 19.)

Burftenbinder, Korbmacher, Butterweiber, hederlingichneider, Rabenfanger und viele andere bergleichen Professionisten in großer Anzahl kommen. Seine Furforge ging so weit, daß er einsmals, da die Raben und Mause in den Proviantschiffen und Magazinen großen Schaden angerichtet hatten, fogar eine Schiffsladung hollandischer Laben verschrieb, die aber während des Krieges von Schwedischen Rapern weggenommen wurden.

Peter ließ es nicht daben bewenden, felbit Manufakturen und Fabriken anzulegen; er ermunterte auch feine Unterthanen dazu duf alle nur erdenkliche Beife. Er verbot die Ausfuhr mehrerer roher Produkte, beschränkte die Einfuhr einiger Fabrikate, deren erste Materie im Reich vorhanden und zu deren Berarbeitung ichon Fabriken im Gange waren, munterte Fremde auf, Antheil an den Ruffischen Fabriken und Bergwerken zu nehmen, befrente die, welche Fabriken anlegen wurden, von allen städtischen Abgaben, und erlaubte den Fabrikanten, so viel Land und Bauern zu kaufen, als sie zur Emporbringung ihrer Fabriken nothig achten wurden.

Stor ch (nach Scherer) a. a. D. III. G. 22 f.

73.

Dem Leibargt Arestin verdankt Aufland einen großen Fortidritt in der Apothetertunft. Denn durch ihn ward die große Raiferliche Apothete in den vortrefftichen Buftand gefeget, in welchem fie fich nachher erhielt. Diefe Apothete verfah die Armeen und Flotten, ja, das ganze Reich mit Arznegen, und trug ein Anfehnliches zu den Einkunften des Zaren ben.

Arestin statb 1719 ju Olones, wo er fich aufhielt, um die bortigen mineralischen Wasser, die er für wirksam erkannt hatte, in Ruf zu bringen. Er war ein techtschaffener und angenbehmer Mann. Peter hatte so große Achtung für ihm, daß ver seinen Leithnam von Olones nach Petersburg bringen ließ, wo er mit größter Pracht zur Erde bestattet wurde.

| Suivant              | un | calcul,  | fait  | d'abord | après la           | mort    | de Pie | err <b>e</b> |
|----------------------|----|----------|-------|---------|--------------------|---------|--------|--------------|
| le Grand, il Russie: | y  | avoit da | zs le | • Gonve | erii <b>c</b> mens | de. l'I | Impire | de           |

| Villes provinciales                                 | 50       |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Villes et serts dependants des villes provinciales  | 263      |
| Ostrogs, (espèces de forts entousée d'une muraille  |          |
| de bois ou de pallisades)                           | 17       |
| Dioeceses, non compris le St. Synode                | 22       |
| Couvents (non compris ceux de la province de-       |          |
| Plescow, Kiov et autres, dont on n'a pas eu         |          |
| des raports au Senat)                               | 788      |
| Eglises                                             | 113114   |
| Cours de Justice, Bureaux et Comptoirs              | 905      |
| Officiers de l'Etat civil                           | 1195     |
| Secretaires, écrivains et autres Employés dans les  |          |
| bureaux                                             | 5685     |
| Fiscaux                                             | 234      |
| Officiers, Bas-Officiers et Soldats, employés dans  |          |
| les differens départements de l'Etat civil .        | 2197     |
| Manufactures, fabriques et mines dans les provin-   |          |
| ces de l'Empire                                     | 233      |
| Paysans*), qui payent la copitation suivant le pré- | •        |
| mier denombrement, fait depuis l'année 1719         |          |
| jusqu'à 1723                                        | 4.929532 |
| Marchanda suivant le même dénombrement              | 188694   |
|                                                     |          |

Total des paysans et des marchands 5,118226

Diefe Berechnung findet fich in Supels Nordifchen Missellaneen VIII. S. 549, als ein Theit der Materialien, welche man mit Bewilligung des Hofes zur Geschichte des Kaifers Peters des Großen sammelte, um fie Boltaire'n zu übergeben, der fie aber nicht gebrauchte.

Die Bahl der fteuerbaten Perfonen, wird für das Jahr 2725 auf 5,402042 gefeget. Da nun jede berfelben jahrlich

<sup>&</sup>quot;) Sierunter werben nur manuliche Ropfe verfanden.

70 Kopeten bezahlte, so erhob damals die Krone an Ropfosteuer nur 3,780729 Rubel 40 Kopeten. Welcher Unterschied zwischen jener Beit und der jesigen!

## 75.

Auf der hauptseite dieser Denkmunge (die der Erzbischof Theophan angegeben hat) sieht man Peters Bruftbild geharmischt und gekrangt, mit der Russischen Umschrift: "Peter der Große, Raiser und Selbsthalter aller Reugen" unten: "geboren 1672. 30. Man " Auf der Rehrseite erblickt man den Raiser in den Wolken im Arm der Unsterblichkeit, unten am Meeresstrande die siende Russia, die zu ihm aufblickt, die Symbole der Wissenschaften zu ihren Füßen. Ein Kriegsschiff und ein Ruderschiff fahren auf dem Meere. Die Umschrift ist: Siehe, wie ich dich verlasse! Im Abschnitt steht: gestorben den 28. Jan. 1725.

Tiregale p. 68. Stablin G. 362.

## 76.

»Das Glud ift's, was die Raifer ichaffet; aber des Bludes Wahl zu rechtfertigen, ift Pflicht der Begunftigten.« Das ift ein icones Wort Konftantins, das Peter fo gang erfüllte.

Beyde, Konftantin und Peter, befchlossen den Bun einer neuen Stadt, und bende führten mit seltener Energie den Beschluß aus. Bende waren ungludlich in ihren Sohnen. Rrisepus ward, wie Alexei, aber mit mehrerem Rechte, als dieser, wom Bolke angebetet. Mit Eisersucht sah Konstantin auf ihn, als einen gefährlichen Nebenbuhler. Gebemüthigt, unterdrückte Krispus nicht gang seinen Unmuth. Ihm entsuhren lebhafte Worte, die mit Uebertreibung dem Bater hinterbracht, und von der Stiesmuttet Fausta vergrößert wurden. Der sinstre Despot hieß ihn tödten. Ungehört starb Krispus von Gift, oder der hand des Buttels,

Den erften Baren und den erften Raifer der Ruffen gu vergleichen, mare ein angenehmes Geschäft, und wirklich bies ten nicht leicht zwen Regenten mehr Bergleichungspunkte dar.

Iman Baffiljewitich II., den feine Reldzüge nach Rafan und Aftrachan, fein langwieriger Rrieg in Liefland und wie derholte innere Untuben fo unendlich beschäftigten, auch er ftrebte dennoch, gleich Detern, feinem Bolte Bildung gu geben. 3mar erfcmerten der Bieflander und Lubter Rante feine ichoe ne Absicht, und mehrere hundert Deutiche Sandwerker, Runft ler und Gelehrte, die icon durch des Raifers Rarls V. Ber mittelung für Ruffland verfammelt maren, gerftreuten fich wieder por der Abfahrt. Aber manche Rundige mußte Iman boch heruber gu gieben, und immer bleibt fein das Berdienft, den Brund gur Ausbreitung der Wiffenichaften, der Manufakturen und des Sandels geleget zu haben. Unter ihm entftand die erfte Buchtruderen in Mostau. Die erfte geregelte Milig die Strielzi (Gougen) - ordnete er, und auf fein Bebeif ging ein verbeffertes Gefegbuch (Gudebnit) hervor. ftrenge, ftrenger ale Peter, und nicht ohne Grund erhielt et den Bunamen des Soredlichen. Aber ein gleicher Drang Der Umftande entichuldiget Iman, wie Detern; und auch von Iman behielt uns die Befdichte manche Buge der Menichliche feit auf. Iman war ein murdiger Borganger Deters, und Deter fant fich fehr gefchmeichelt, als der Bergog von Bolftein ben der Seper des Unftadter Friedens im Bilde diefe benden Stifter der Auffichen Monarchie neben einander aufftele len lief.

78.

"Bir haben," fagt Raramfin\*), munfern Ratl den Großen - Bladimit; unfern Ludwig den Gilften - den Bar Iwan;

<sup>&</sup>quot;) Reifen V. G. 92 f.

unfern Erommell - Godunom, und überdies noch einen garften, desgleichen teine Gefchichte aufzuweifen hat - Peter ben Großen.

Léves que bemertt; On lui a resusé peut être avec raison le titre d'homme de génie puisque en voulant former sa nation, il n'a su qu'imiter les autres peuples. Diefen Bormurf habe ich auch fogar von Ruffen gehört, und zwar immer mit großem Berbruf. Ift benn ber Beg der Auftlarung nicht ein und eben berfelbe für alle Bolter? Alle gehn ihn, eins nach dem andern. Ift es vernunftig, das icon Gefundene gu fue den? Collte Rugland feine Schiffe bauen, fein regulares Rriegsheer balten, feine Academien errichten zc., weil dies alles auslandische Erfindungen find? Wo ift das Bolt, das nicht von andern geborget bat? Und muß man nicht erft einholen, wenn man portommen will? » Gut,« antwortet man, anur mar es nicht nothig felavifc nachzunhmen und Dinge von ben Muslandern zu entlehnen, die man leicht hatte entbehren tonnen,a Bielleicht ift Die Rede von der Kleis dung und den Barten. Deter führte Die Deutsche Rleidung ein, weil fie ihm beffer ichien, und befahl die Barte abzuschnen ben, weil fie unbequem und haftlich find \*), u. f. m. Ueberall das Befte mablen, ift der Charafter eines hellen Beiftes, und Peter erflatte unfern alten Gebrauchen ben Rrieg, weil fie erftlich an und fur fich felbft nichts taugten, dann auch um der Ginführung andrer ungleich wichtigerer und nuglicherer Erfindungen des Auslandes den Beg zu bahnen. Es mußte, fo gu fagen, der alten eingewurzelten Salsftarrigfeit der Ruffen auf einmal der Ropf gerichmettert werden, wm fie biogfam und gum Unterrichte geschickt zu machen. Bare Deter vielleicht Berr einer einfamen, von andern weit entlegenen Infel gewesen, fo hatte er gewiß in feinem großen Beifte Mittel und 2Bege gefunden, fein Bolt zu begluden. Aber da er in Guropa lebte, wo Runfte

<sup>&</sup>quot;) Man tennt bas Bigwort: Peter habe ben Ruffen nichts ale bie Barte genommen.

und Biffenfthaften überall, nur noch nicht in Rufland blub. tan, fo brauchte er blog ben Borhang ju gerreiffen, ber uns Die Burtidritte Des menfchichen Geiftes noch verbarg, und uns anguerufen : Da feht! Rommt ihnen gleich, und dann übertreffet fie. Die Deutschen, Frangofen und Englander maren den Ruffen um mehrere Jahrhunderte guvor. Aber Deter trieb uns mit feiner machtigen Sand, und wir haben diefe Boller bis auf weuige Jahre, die fie vielleicht noch por uns poraus haben, eingeholet. Alle die traurigen Jeremigden von Mende rung des eigentlichen Ruffifchen Charatters, vom Berluft der wahren meralifchen Nationalphilosophie, find entweber Cherg, oder baben ihren Grund in mangelhaften Ginficten. Es ift' mabr, wir find anders, als unfre bartigen Borfahren; aber defto beffer! Innerliche und außerliche Robbeit, Unwiffenheit und Langeweile, waren fonft das Loos aller Stande, da uns hingegen alle Bege ju Berfeinerung des Berftandes und gu den edeln Beranugungen bes Beiftes geöffnet find. Rationale ift nichts gegen das Menfolige. Bir follen Menfchen fenn, und nicht Glaven. Bas gut für den Menfoen ift, das tann nicht folecht für den Ruffen fenn; und alles, mas die Englander oder Deutschen gum Rugen der Menfchheit erfunden haben, das ift auch Mein, benn ich bin ein Menfch.

Noch verdient eine andre sonderbare Meinung widerlegt zu werden. Il ost probable, que si Pierre n'avoit pas regné, len Russen seroient aujourd'hui co qu'ila sont, etc. Nur allein der thätige Bille und die unbegränzte Macht des Jaren kennte eine so schnelle und reissende Umwandlung hervorbringen. Unfre Berbindung mit andern Europäischen Staaten war nur sehr schwach geknüpft, und fremde Aufklärung konnte daher nur schwach auf Rustand wirken. Bielleicht hätten mehrere Jahrhunderte kaum hingereicht, das zu bewerkstelligen, was Peter in zwanzig Jahren gethan hat. Go wie Sparta ohne Lykurg nicht groß geworden wäre, so würde Russland ohne Peter noch nicht aufgekläret senn.« — Go weit Karamsin.

Petere Reich glich bem auslandischen Gewächse ber Aloc, die nach einer vieljahrigen Unfruchtbarteit in einer einzigen Racht aufbluht und alle Naturfreunde um sich verfammelt.

"Peter sah ein, wie viel er zu thun habe; ein unermestliches Wert, die Bildung eines so großen, großen Reiches, so vieler, vieler Nationen lag vor ihm. Dagegen wie turz ist das längste menschliche Leben! Und da Er sich bald und mit erneuter Bunde zwenmal ohne Nachfolger, ohne hoffnung der Fortsetung seines Werts, in seinem Sinn, zu seines Absicht sah, mußte er nicht ellen?

Und wohin ihn Ueberlegung nicht führte, dahin trieb ihn fein rascher Geist, ohne den er gar an keine neue Schöpfung seines Bolles gedacht hatte, ware er, seinen Borfahren gleich, auf dem alten Barenthron in Mostau sigen geblieben. Sein Geist aber, die göttliche Unruhe, die ihn anspornte, zurest sich selbst mit Kenntnissen zu bereichern, Alles zu versuchen, Kenntwisse jeder Art zu lernen; die liebenswürdige Boreiligkeit (étourderio), die auf seinen Reisen ihn zwang, an Alles selbst Hand anzulegen, die zwang ihn auch, seiner Nation dieselbe Schnelligkeit der Begriffe und Fähigkeiten, dieselbe Bust und Liebe zuzutrauen und geben zu wollen, die Er in seinem Geist und in seiner Brust fühlte. Jeder außerordentliche Mensch, der über die Sielleit, sich für den Einzigen zu halten, ist, traus andern seine Kräfte, und wenn er's mit Begeistenung redlich meint, auch feinen guten Willen zu. So Peter.

Gelbsthalter nennen sich Rußlands Monarchen. Peter war dies nicht allein; sondern Gelbsteinrichter und Saushalter feines Reichs, sin allenthalben umher wirtender Genius, der hier anordnete, dort schuf und lentte, dort anregte, lohnte; strafte — überall aus unermüdlichem Triebe Er selbst, nis durch Ihn ein andrer. Diefer Trieb, diese Geniustraft zeigt sich in seiner kleinsten und größesten Unternehmung, verbunden mit Klugheit, Entschlossenheit, und auch in wildem Jorn mit einer bald rücklehrenden Billigkeit und Menschengüte. Bas jener Wilde von einem Engel Raphaels sagte: ver

ift meines Gefchteste a golte bon biefem erhabenen Bilben. ")

Es ift eine der iconften Stellen in Thomas unbollendetem Seldengedichte auf Petern \*s), wo er von diefer fcnellen Rultur feines Reiches finget:

-Toi, recueille en un jour les fruits de trois mille ans; Et des sielles ingrats cours reparer l'injure. Ainsi dans ton empire enchainant la nature L'hyver durcit neuf mois tes fleuves et tes mers. D'immobiles frimats hérisse tes déserts, Et dans ce long sommeil de la terre et de l'ondè Semble d'un vaste deuil envelopper le monde. Mais d'un été tardif a peine ont lui les seux, Tout s'eveille, tout vit, l'eau, la terre et les cieux, Les sleurs de tes torrents parsument les rivages; Le front noir des forêts rit sous les verds ombrages: Les cieux sont embrasés et la même saison Volt semer, volt éclore et jaunir la moisson. Sois l'astré heureux de l'homme en tes vastes contrées. Vas sous mille ans d'hyver les cieux hyperborées Envain ont engourdi tes pales citoyens; Le climat a ses droits, le grand homme a les siens. Les arts, les lois, les moeurs naissent de la culture. Oppose ton génie aux maux de la nature; Et du trop lent destin changeant l'ordre commun, Que dix siècles pressés viennent s'unir en un.«

Chen fo fcon ift folgende Stelle \*\*\*), die ich abzufchrei. ben nicht miderftebe:

Prince reçois, dit-il †), l'hemmage d'un Anglois, Qui combat, sert les rois, ne-les flatte jamais, Si tu n'étois qu'un prince, qu'un despête ordinaire,

<sup>&</sup>quot;) Berbers Abraftea III. G. 57 f.

<sup>&</sup>quot;) Ocuvres posthumes de Thomas I. 270 fq.

<sup>\*\*\*)</sup> p. 250,

t) Churchill.

Des humains avilis oppresseur arbitraire,
Dans le sond d'un serail, tyran voluptueux
D'un vain faste au-dehors importuuant nés yeux,
Quand tu réunirois dans ta vaste puissance
Au trône de Moscou le trône de Byzance,
Ton sceptre et tes grandeurs ne m'eblouiroient pas;
Mais pour mieux gouverner, tu quittes tes états,
Tu veux sur tes sujets règner par ton génie
Monarque et tout puissant tu hais la tyrannie.
Je vois le despotisme en tes heureuses mains
Etonné de servir au bonheur des humains
Soi même se bornant par d'utiles entraves,
A la dignité d'homme élever tes esclaves
Voila pour moi ta gloire et ton titre et ton rang.
Le hasard te sit roi, tes vertus t'ont fait grand.«

79.

Bereits im Jahre 1747 hatte man eine metallene Bildfanle Deters des Großen verfertiget, Die noch jest aufbemah. ret wird. Gie ward dem großen Gegenstande nicht angemef fen gefunden. Gin Dentmahl, durch Ratharina geftiftet, mußte feiner Burde auf eine reellere, auf eine majeftatifche Beife entsprechen. Der gemablte Grund gur Bildfaule bes Ruffifchen Belben follte ein rober und fteiler Rels fenn, auf welchem er. in Balop hingnreitend, die Rechte ausgestreckt, bargeftellet murde: Der raube Rels, ein Bild des pormaligen Buftandes des Reiches, und der Schwierigfeiten, womit der Beld gu fampfen hatte; des Reiters ruhige Stellung, ein Bild Des uner ichrodinen Muthes und bes hohen Gelbftgefühles des Belden, welcher den Rampf befteht; der Galop des feurigen Roffes, das die Bobe des Felfens erreicht, ein Bild ber Schnelligfeit der Thaten, und ihres glorreichen Erfolges; die gestreckte Rech. te, der Ausdruck des ordnenden, fein Boll fegnenden Baters des Baterlandes.

Die größten Runftler, Fajou, Couftou, Baffe, Falconet wurden zu Ausführung Diefes iconen Gedantens aufgefordert. Die Wahl fiel auf ben lestern, einen Schaler La Moine's, und Professor der Königlichen Mahler, und Bildy hauerakademie in Paris. Er kam 1766 nach Petersburg, und in zehn Monaten stellte ein kleines Modell die angegebene Idee dar. Zum Fußgestelle sand sich im Dorse Lachta, etwa sechs Werste von Petersburg, ein ungeheurer Granitblock, unster dem Namen der steinerne Berg (Kamennaja Gora), nachher, da ihn ein Wetterstrahl tras, der Donnerstein (Kamen Grom) genannt, 44 Kuß lang, 22 Kuß breit, 27 Kuß hoch, und etwa vier Missionen Pfund schwer. Die Fortschaffung dieser Steinmasse zu Lande und zu Wasser kostet unfägliche Anstrengung. Am 12. Sept. 1778, am Tage der Krönungsserer Katharina's II, suhr endlich der Fels den Winterpalast vorüber, und langte Tages darauf an dem User, wo er sollte ausgeladen werden, glücklich an.

Der Stein war ichon auf der Jahrt fehr behauen; aber noch da, als er an den Ort seiner Bestimmung tam, betrug seine Lange 38 Fuß, die hohe und die Breite 21, und sein Gewicht ungefahr dren Millionen Pfund. Falconet ließ ihn noch mehr behauen, On no fait pas, sagte er, la status pour la bese, mais on sait la base pour la statue. Doch sand seine eigen.nachtige Berkleinerung allgemeinen Ladel \*).

Indessen hatte Falconet ichon im Jahre 1769 sein großes Miodell in Gyps geendet. Das Saupt des Reiters, mit einem Lorbeerkranz umgeben, hatte eine Dembiselle Collot verfertiget. Da die Absicht des Künftlers war, nicht sowohl den Cieger, den Eroberer, als den Schöpfer des Reichs, den Gessesber darzustellen, so kleidete er Petern nicht in einen Harnisch, sondern in die alte Ruslische Nationalkleidung. Doch wurde der eigentliche Russische Rock, oder Kastan, durch einen Mantel ersest. Ctatt des Cattels diente dem Reiter, dem Feinde jeder Gemächlicheit, ein Tigerfell. Habhftiefeln deckten

<sup>\*)</sup> Salconet hat fich im Sten Banbe feiner Schriften barüber ver-theidiget,

foine Sufe, ohne Steigbügel. Eine Schlange zwischen ben Fugen des Pferdes ward ein Sinnbild des Neides und der Bosheit, die fich den Unternehmungen großer Manner wider fegen.

Den Guß hatte Falconet Anfangs nicht übernommen; boch übernahm er ihn, nachdem er fich mit dem gerufenen Bieger, Benoit Eremann, veruneiniget hatte. Rur in zweinen Malen (ben 25. Aug. 1775 und 4. Jul. 1777) konnte der Guß vollendet werden, und zu der völligen Politung wurden noch weitere zwen Jahre erfordert.

Immittelst war Falconet (1778) abgereiset, und der Role legienrath Belten hatte die Besorgung der noch übrigen Arobeit übernommen. Dem Steine ward, durch Ausag und Abenahme, die gehörige Form gegeben, so daß die Länge sich auf 43, die höhe auf 13, und die untere Breite auf 21 Fuß ersstredte. Dann ward die vollendete Bildsaule auf ihr gewaltiges Außgestelle gesehet, und am 7. August 1782, an dem Tage, da Peter vor hundert Jahren den Thron bestiegen hatte, dies schöne Denkmaal mit großer Fenerlickseit auf dem Plate, der nach dem großen Kaiser der Petersplat genannt ward, öffentlich aufgededt.

# PETRO PRIMO CATHARINA SECUNDA MDCCLXXXII.

ift die simple Inschrift, welche auf der zwenten Seite des Steins Russisch wiederholet ift. Der Geheime Rath Bezen, unter deffen Aufsicht das ganze Werk vollendet war, überreichte der Kaiserin eine auf diese Begebenheit geschlagene Denkunge, und Katharina felbst fenerte den Sag durch ein Manisest, wodurch sie den gefangenen Berbrechern theils vollt Gnade, theils Milderung angedeihen ließ, alle Schulden halber über fünf Jahre Berhaftete befrente, die Entwichenen zurrud rief, und geringere Untersuchungen, auch alle Kassen.

defette, wenn fie bie Summe von 500 Rubela nicht überflier gen, niederfchlug. )

Sier flehe noch die Befchreibung der Schönheiten des Mo-

Le cheval n'est pas la copie du plus beau cheval existant, mon plus qu'Appollon de Belvedere n'est pas la copie rigoureuse du plus bel homme. Ce sont l'un et l'autre des ouvrages du créateur et de l'artiste. Il est colossal, mais il est leger, il a dé la vigeur et de la grâce, sa tête est pleine d'esprit et de vie. On me sent ni la peine, ni le travail en aucun endroit, en croiroit, que c'est l'ouvrage d'un jour.

Le Héros est bien assis; le Héros et le cheval sont ensemble an beau Centaure, dont la partie humaine et pensante contrasto merveilleusement par sa tranquillité avec la partie animale et sougeuse. - Cette main commande et protège bien, de visage se fait respecter et croire, cette tête est du plus beau caractère, elle est grandement et savament traitée; c'est une belle et très belle chose. Seperée du tout, elle placeroit l'artiste sur la ligne des Maîtres dans l'art. - L'Habillement est simple et sans luxe, il embellit sans trop attacher, il est du grand gout, qui convenoit au Héros, et au reste du Monument. Le premier aspect arrête tout court, et fait une impression forte. On s'y livre, et on s'y livre long tems. On ne détaille rien, on n'en a pas la pensée, mais quand on a payè le tribut d'admiration a l'ensemble, et qu'on entre dans un examen detaillé; lorsqu'on cherche des defauts en comparant les différentes parties de l'animal entr'elles, et qu'on les trouve d'une justesse exquise; lorsqu'on prend une partie separée, et qu'on y retrouve la pureté de l'imitation rigoureuse d'un modéle sare; lersqu'on fait les mêmes observations critiques sur le Héros; lorsqu'on revient au teut, et en zaprochant subitement les deux grandes parties; c'est alors qu'on s'est justifié a soi même l'admiration du premier moment. On

<sup>9</sup> Giebe N. Petersb. Journ. vom J. 1789. Diertet Band, S. 3 f. wo fich eine umftandliche hiftorische Nachricht von der metallenen Bilbsaule Peters des Großen, von Joh. Batweister findet. Das Manischt fieht ebendas. B. UL. G. 188 f.

tourne, en cherche une sace ingrate; et on ne la trouve pas. En règardant le coté gauche par exemple, as l'on a le concept, qui traverse le platre, le marbre, le bronse, et qui vous montre le coté droit; vous frémisses de joie, de voir avec qu'elle surprenante précision l'un appartient a l'autre — l'ouvrage a le veritable caractère des beaux ouvrages, c'est de paroitre beau la première sois, qu'on les voit, et de paroitre très beau la séconde, la troisième, la quatrième sois; c'est d'être quitté a regret et de rappellet teujours.

Undre Ideen über ein Denkmaal Peters des Großen hate te herder.

"Im liebsten, " fagt er \*), "ftellte ich Detern auf feine Zuge, auf denen ftand er. 3ch fleidete ibn in einen Panger. Ein gepanzerter Mann mar er im Ramen feines gangen Reichs. In die Band gabe ich ibm nichts, als eine Rolle, wormuf die Charte feines Reichs und ber Rif Detersburgs gewichnet ftande. Diefen geigte er pot mit feitmarts gemand. tem Beficht, als ob jemand, fein Freund oder Reind neben ihm ftande und Er ihm ruhig in's Untlit ichaute. Gein allbefanne tes und allenntliches Beficht wunschte ich nicht idealifirt. Deter darf fich feines Befichtes nicht ichamen. Gine Art milder Majeftat ift in ihm mit heitrer Bonhommie gemifcht. auf feiner Stirne, dentender Ernft in feinen Mugen. volles Baar ichlange fic das Gidenlaub, die Burgerfrone. Bu Ruffen legte ich ihm den Lorbeer mit Degen, Siciofanger, der Dubina, und allerles mathematifchen Inftrumenten, durch -die er ichuf und mirtte. Auf oben dem Doftament, ibm gue Beite, ftunde der Rufffche Abler, in der Rlaue ben Bligftrafil. Auf den Geiten Des Poftaments ftellten Die vornehmften feis ner Thaten fich bar, mit bem blogen Ramen, mit dem er fich nennen ließ: Deter Meriewig der Erfte.

Die Status ftellte ich auf teinen fregen Pfag, mobin, gumal unbededt, die Ctatue nicht gehört, fondern in eine Ros

<sup>7</sup> Adraften III. 86 A

tonda. Da ftande, wie in der Natikanischen Rotonda unter den Musen Apollo, Peter am erhabensten Orte. Seine Nache Kommenschaft stunde oder sage um ihn; jede Gestalt, wie dort die Musen, charakteristisch gebildet. Katharina die Zwente saße ihm gegenüber. Die Geschichte des Jahrhunderts erfüllte zur halfte diese Rotonda; die andre Halfte bleibt kommenden Beiten.

"Sehet her! " so hore ich Petern sprechen, indem er den Rif feines Reichs und seiner Stadt zeigt: "Sehet her! Ich. that, was ich thun konnte; fing an, wo ich anfangen zu mussen glaubte und mich getraute, von unten. Welter zu kommen verhinderte mich der Tod und das Schickfal. Allenthalben aber griff ich das Werk redlich an, und ließ es zur Fortsetzung meinen Nachsolgern; denn vollendet wird es nie. Wie weit send ihr gekommen? Woran arbeitet ihr jest?

Mit welcher edeln Buverficht tonnte nach einem Jahrhunderte jest Alexander antworten: -Schaue, großer Ahnherr, ichaue her auf mein Thun! «

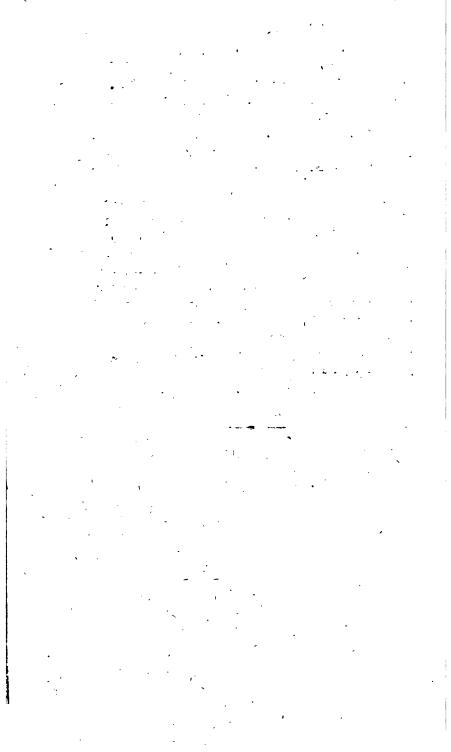

2. Deter I. der Große, Natalia, geb. 1672 Man 30. ftarb 1725 Jan. 28. ft. 1716. 1. Eudotia Feodorowna Lapuchin, verm. 17. Jan. 1689, verstogen 1699, starb 1731. 2. Ratharina I. Muleinherricherin 1725, ftarb 1727. Elifabeth, Unna, ..Peter, Mata: geb. 1715, lia, b. 1708, ft. 1728. geb. 1709, Bahl: Rarl Fries Raiserin 1741, ft. 1718. ft. 1725. ich, herzog von 25. Dec. 1761. lftein : Gottorf, 5. 3an. 1762. m. 1725, Apr. 25. Deter III. (I Peter Ulrich) ge. 21. Febr 1728, ft. 1762 Jul. 17. Biblin: Ratharina II. ophia Augusta Friderita) rft Christian Muguft zu Unhalt Berbit Tochter, 1. 2. May 1729, berm. 1745, Raiferin 1762, 17. Nov. 1796. Anna, 1, ft. 24. Marg 1801. Gem .: Maria geb. 1757, wi (Cophie Dorothea Auguste), Bergogs ft. 175g. un von Burtenberg Tochter, geb. b. 25. em. 7. Oct. 1776. Ratha. Naria. Anna, . Mitolaus, Michael, geb. b. 8. 16. d. 15. geb. d. 18. geb. 2. Jul. rina, Jan. 1795. 1796. ebr. 1786. geb. d. 21. Febr. 1798. May 1788.

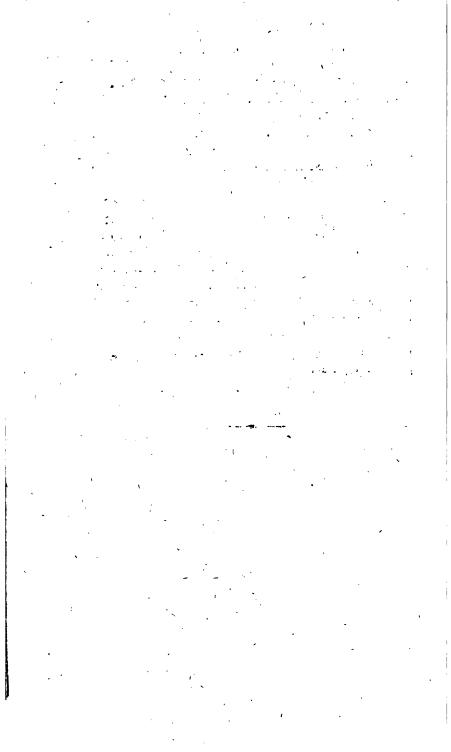

```
2.
  Pefer I. der Große,
                                                 Matalia.
      geb. 1672 Man 30.
                                                  ft. 1716.
 starb 1725 Jan. 28.
1. Eudotia Feodorowna Lapuchin,
verm. 17. Jan. 1689,
       verftogen 1699,
       starb 1731.
  2. Ratharina I.
       Mlleinherricherin 1725, ftarb 1727.
         2.
                                              2.
                                                        2.
                                          Deter,
       Unna,
                                                     Nata.
                          Elifabeth,
   b. 1708, st. 1728.
                                           geb. 1715,
                                                       lia,
                           geb. 1709,
 Bahl: Karl Fries
                                          ft. 1718.
                         Raiferin 1741,
                                                     ft. 1725.
   ich, herzog von
                          25. Dec. 1761.
   lftein : Gottorf,
                           5. 3an. 1762.
   m. 1725, Apr. 25.
   Deter III.
   (I Deter Ulrich)
  ge. 21. Febr 1728, ft. 1762 Jul. 17.
  Bihlin: Ratharina II.
   ophia Augusta Friderita)
   rft Christian August zu Unhalt Berbft Tochter,
   1. 2. Man 1729, berm. 1745, Kaiferin 1762,
    17. Nov. 1796.
                                                   Anna,
 11, ft. 24. Marg 1801. Gem .: Maria
                                                  geb. 1757,
 w (Cophie Dorothea Auguste), Bergogs
                                                   ft. 1759.
 un von Burtenberg Tochter, geb. b. 25.
 em. 7. Oct. 1776.
Naria,
            Ratha.
                         Anna, .
                                    Mitolaus.
                                                  Micael,
                       geb. d. 18. geb. 2. Jul.
Jan. 1795. 1796.
16. d. 15.
                                                  geb. d. 8. Febr. 1798.
             rina,
ebr. 1786.
           geb. d. 21.
```

May 1788.

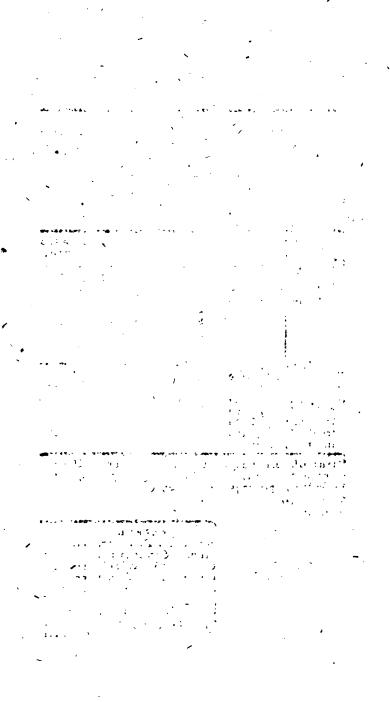

# Register.

(Die Römische Bahl deutet auf den Band, die Deutsche auf die Seite.)

#### L.

Abdul. Girei, Schamchal von Tarku III. 29. 31. empfängt Petern vor Tarku 32.

Adeliche, muffen ihren Adel prufen laffen III. 16 f.

Momeralitat, Reglement II. 314.

Adrian, Patriarch, Peters Schreiben an ihn I. 207. fucht Deters Strafeifer gu hemmen 127.

Affonaffiem, Jman, Marimall, Mitwiffer um Alexeis Flucht II. 232. seine Ausfage 235. sein Eod 255.

Atademie für die Garde Marinen IL 152.

Atademie ber Biffenichaften, ihr Bwed III. 75. ihre Gincidetung 76. die erften Atademiter, und der erfte Prafident 77.

Alandische Friedensunterhandlungen II. 272 f.

Alexander, Newski, seine Reliquien werden an die Newa in ein Kloster gebracht III. 87. ein Ritterorden gestiftet 83. Alexei, Michailowitsch, Jar I. 26. Bater Peters des Grogen 28.

Alexei, Peters des Großen Sohn. Geburt I. 13a. Erziehung II. 75 fr findet sich vor Narwa I. 219. folgt als Gemeiner Peters Einzug in Mostan 227. begleitet feinen Bater nach Lemberg 240. der durchlauchtigste Soldat 335 Anm. 85. vers mählt sich mit einer Braunschweigischen Prizzessen II. 76.81. im Lager vor Stettin 85. Bater zweier Kinder 205. seine Mitresse Euphrosine 206. Tod seiner Gemahlin 207. Perer warnet ihn 208. Alexeis Erklärung 211. Peter fordert ihn nach Kopenhagen 214. Alexeis Flucht 214. 216. kehrt zurück 218. thut Berzicht auf die Kronfolge 222. Beweise wie ihn 234 f. seine lesten Bekenntnisse 241. Bertheidigung 243. Bedenten der Geistlichkeit 246. der weltsichen Stände Utstheil 247. wird verkündigt 251. Alexeis Zod 253.

Albemarle, Graf, feine Anrede an Deter, II. 186.

Ш.

Allart Generallieutenant, ben Narma I. 184. II. 34. Anna Petrowna II. 19, 161. ihr Bild III. 100. mit dem Bete gog von holftein verlobt 102. an's Sterbebette Peters gefordert 210.

Unna Jmanowna II. 20. vermählt mit dem Bergog von Rur-

Annenhof II. 19. 344 Anm. 3. Aprarun, Ruff. Grogadmiral, belagert Biburg II. 13. obert es 15. fein Ceegug vom Jahre 1713. 103. 107. Geegug von 1714. Gieg ben Imeremunde 119 f. muß fich vor einer Rommiffion verantworten 136. 257. Ceegug von 1719, 287. folgt Petern nach Perfien III. 23. 26. 30. 36. Geegug

von 1723. 56. Aprarun, Peter, Senator II. 228.

Apuchtin, Senator II. 136.

Archangel wird Petersburg aufgeopfert II. 143. 371 Anm. 46. Arestin, Peters Leibargt II. 171. 269. 379. Anm. 62. 381. Anm. 63b. III. Anm. 73.

Urmfeld, Comed. Generalmajor II. 103. 107. 123.

Mfom, vergebens belagert I. 73 f. erobert 88. Medaillen 208 Unm. 23b. bleibt im Rarlowiger Frieden ben Rugland 163. geht burch den Sufhier Frieden verloren II. 65.

Affembleen, von Petern geboten U. 269. Berordnung dat-

über 401. Unm. 79.

August II, Konig von Polen, Zusammenkunft mit Petern zu Rama I. 120. zieht Pattul an fich 171. wird des Throns verlustig erklart 224. verbindet sich naber mit Peter 225. schadet feiner Sache 225. kommt zu Entokzin mit Petern zus sammen 231. halt in Grodno Stand 233. Friede zu Alb Ranstadt 237. kehrt nach Polen zuruck II. 4. kommt zu Thorn mit Petern zusammen 4. 5. geht nach Pominern 74. und Mellenburg go. und Danzig 167.

#### Z.

Baku, verweigert Ruffifche Befatung III. 37. 38. erobert 96. p. Balt, Generalin, verwiesen III. 104.

Bafemetoi, Nitifor, II. 232.

Baffemig, Colesmig Solftein Gottorpifcher Minifter, feine Bertunft II. 372. Unm. 48. fordert Die Gequeftration der Comedifc Deutschen Provingen III. wird nach Deters. burg geffict 160. lauft Gefahr, nach Cibirien geschickt ju werd n 161. 372. Unm 49. Unterredung mit Deter über Metlenburg 182. feine frenmuthige Moufferung gegen Detern über die Bintanfesung des Holfteinischen Intereffes benm Rigftabter Erieden 329 f. wird nach Stockholm gefandt 51 f. feine sanguinische Erwartungen 57. feine Thatigleit für Ratharine ben Peters Sterben itt f.

Bauer, General, bei Poltama I. 263. Baner, Atademiter, III. 77. Betewitich, Alexander, f. Eichertasti. Bergholg, Ruff. General, II. 34.

Bernouilli, Atgdemiter III. .77.

Beffaraba, Konftantin, Graf von Brancovan, Farft der Ballachei IL 31. fein zweideutiges Betragen 40. und Ab. fall 41.

Beftuichef, Graf, Alerei, Gefandter am Danifgen Sofe,

feine Munge auf den Inftadter Frieden IL 424. Anm. 100. feine Ertlarung in Stocholm III. 504

Bidloo, Arzt III. 78. Bilfinger, Afademifer IIL 77.

Blenet, Ruff Raiferl. Refident II. 235.

Le Blond, Baumeifter II. 267.

Blumenttoft, Leibargt Peters, III. 70. 78. Prafident der Afademie der Biffenichaften 77.

Bonac, Frangofifcher Gefandter III. 95.

Boot, das fleine, der Grogvater vieler Entel & 68. III. 61. 88. Brancovan, f. Beffaraba.

Brand, Karften, Coiffezimmermann, baut Detern die erften Conffe I. 67. 68. 69. Brigni III. 69.

Brotel, Ing nieut, verfucht den Don und die Bolga gu

vereinen I. gr. verläßt die Arbeit 114. 199.

Bruce, Jatob, General Feldzeugmeifter, fichert Petersburg I. 229. muß fich bor einer Rommiffion berantmorten IL 136. Bevollmathtigter behm Mlandiften Friedenstongreß 273. und gu Myffadt 313. Mitglied des Betichts über Menichitom und Chaifirow III. 46.

Bucharei, Expedition dahin II. 153. verunglückt 259. Außen

detfelben 391. Unm. 75.

Buchdruckeren in Rugland, unter Iwan Wassilowitsch L 150. unter Deter 151.

Bucholg, 3man, Oberftlieutenant, fein Bug in die Bucharei II. 154. verungludt 259.

Bulgar, Trummer der Gradt III. 25. Anm. 9. Burnet, deffen Urtheil über Petern I. 113. 308.

Buturlin, Jwan Jwanowitsch, Unführer der Greeligen 1.654 por Narma 178. mit Petern in Paris II. 193. Mitglied eis net Untersuchungefommiffion 257. folgt Petern nach Dete fien III. 23. Steimuthigfeit 122.

Buturlin, Rnes Papit II. 336. ftirbt III. 109.

Camprédon, Franiblischer Gefandter IL 286. 313. III. 99. Carmarthen, Englischet Momiral, von Detetn gefu,agt L 114. und belohnt 116.

Charlotte Christiane Cophie, Pringeffin von Braunfdmeige Bolfenbuttel, an den Barewitich Alerei vermablt II. 75. ibr Bild gr. Medaillen 361. Unm. 26. ihr Lod 207. Roman von ihr 384. Unm. 67.

Chiltow, Andr. fatobowitis, 1. 176. China, Bergleich mit, I. 62.

Chowane tor, Fürst, Oberft der Streligen I, 44. 292. Anm. 12. wird mit feinem Gohn enthauptet 44.

Coulon III. 69.

Chriftian August, Rarftbifchof von Labed, Administrator von Solftein, lagt Steenbod in Lonningen ein II. 96. bewilltommt Rarin XIL in Stralfund 164,

R 2

Costa, la, III. 150.

Eron, Duc de, Oberbefehlehaber der Ruffen vor Narma I. 181.

gefalagen und gefangen 184.

Eruns, Admiral, rettet die Ruffiche Flotte L 228. führt dem Belagerungskorps vor Biburg Lebensmittel gu'll. 14. dedt Die Expedition gegen Finnland 105. gwen feiner Schiffe gerathen auf Rlippen und eines verungludt 105. er wird foul dig verurtheilt und vermiefen 114.

#### **D**.

Dalberg, Graf, Schwed. Commendant gu Riga I, 202, 175. Apologie feines Betragens gegen Deter 321. Anm. 61.

Dannemart, Bund mit Rufland II. 6.

- Dangig, Sehde mit Petern, II. 168. 372. 2nm. 52.
- Dean, Anton, von Petern gefchast I. 114. Deliste, Peters Unterredung mit ihm IL 195.

Deliste, Ruffifcher Afademiter III. 77.

Demidow, Rifita Demidowitich, entdedt die Gifen. Rupfere und Silbergruben III. 139. Peter will ihm eine Bildfaule er richten laffen 139.

Denfchift, mas fie find I. 300. Unm. 24. und nament lich ben Petern waren III. 149.

Derbent, wied eingenommen IU. 32.

Derufoti, f. Jewodolinomitich. Deviere, Graf, General Polizeimeifter III. 130.

Dobro, Goliguns Gieg bei, I. 251.

Dobromsti, Alexeis Boffavalier II. 233. Tod 255.

- Dolgoruly, getobtet im Aufruhr L 38. Dolgoruly, Michael Jurjewitich, getobtet im Streligen. Aufruhr L 37.
- Dolgoruti, Baffili, ben Narma in Schwedische Gefangen: schaft gerathen I. 184. 185, unter feinem Borfis wird eine Kommission gegen die Bolksbränger niedergesest II. 135. in Daris 193. verhaftet 228. was Alerei gegen ihn ausgefagt 233. hemmt Peters Schmerz benm Tode feines Cohnes Deter 298. Frenmuthigfeit III. 122.

Dolgorufi, Jatob, Prafident des Senats, in Untersuchung gezogen IL. 257. III. 49.

Dolgoruti, Gefandter in Ropenhagen, von Petern einge · holt III. 55. zu Barfchau 65. empfiehlt Munnich 65.

Don und Wolga, versuchte Bereinigung I. 90. 199. wird ver icoben 200. Deter fieht die Trummer der Urbeit III. 43.

Dorpat, erobert L 217 f.

- Dofithei, Bifchof von Roftom, in Alerei's Sache vermidelt II. 228. Tod 229.
- Dubing, HI, 130. Unm. 52.

Dubki, Pallast II, 19.

Danamunde, erobert II. 16.

Chrenschild, Schwedischer Kontreadmiral, nach tapferm Wie derstand gefangen II. 122. von Petern geehrt 126. entlase sen 340. wird Admiral 340.

Gintunfte, Staats:, veranderte Ginrichtung in der Bebung

I. 137. Betrag ben Peters Tode III, 160.

Elifabeth, Detrowna II. 19. 341. III. 100. Elisabethhof II. 19. 344. Unm. 3.

England, Brift mit Rugland bengeleget II. II. gefellt fich gu Ruflands Feinden 295. Ensberg, Ruff, General II. 34.

Erreftfer, Gieg bei, I. 193.

Eudopia Fedorowna Lapuchin, Deters erfte Bemahlin I. 56. bon ihm getrennt 129. und nach Gusdal verwiesen 130. der Berfcworung beschuldigt II. 228. Enphrofine Alexeis Maitresse II. 206. folgt ihm auf der

Flucht 217. rath ihm gur Rudtehr 221. ihre Betenntniffe, **234, 235**.

Teodor III. Bar, verbrennt die Privilegien der Großen, Roge räds: Bücher I. 27.

Ferharfon, ein Schotte, legt eine Seefcule an I. 114. Feueranstalt, zu Petersburg III. 130.

Feuermert mertwurdiges III. 49. bei der Rronung Ratharie nens 86.

Flemming, Polnischer General II. 6. III. 119.

Folter, die, gemäßigt III. 74.

Le Fort, François Jaques, Sertunft und Gefdicte I. 53. 293. wird Hauptmann der Potefchnie 55. 63: im Durtentriege 56. vor Afen 74. haupt der Gefandtichaft 99. in Lee bensgefahr 104. rettet Gophien 126. fein Tod 131 f. fein Schreiben wegen der Behandlung in Riga 175.

Le Fort, Brigadier, nach Karls XII. Lode nach Stockholm

gefandt II. 284. 287.

grid II. 264. Kriedrich IV. Ronig von Dannemart I. 176. gum Travendahler Frieden gezwungen 177. geht nach Dommern II. 74 Bufammentunft mit Detern 169.

Friedrich Wilhelm I. König von Preußen II. 109. gesellt fich zu Schwedens Feinden 162. Bufammentunft mit Petern

169. weitere Unterredung 183. Briedrich, Bergog von Schleswig und Bolftein, fallt ben

Klissow II. 96.

Friedrich von Seffen, Ronig von Schweden II. 309. thut Friedensantrage 309. Peter ertennt ihn an 310.

Babel, Danifcher Biceadmiral II. 174.

v. Gaden, Daniel, Argt, im Aufruhr getobtet I. 39. Gagarin, Fürst, Matfei Petrowitich, Statthalter von Gibis

rien, ichiete Goldfand an Deter und veranlagt die Erpedi-tion nach der Bucharei II. 163, wird in Untersuchung gegoo gen und verurtheilt 258. wellen er beschultiget worden 395.

Galeeren Flotte, ihre Entstehung II. 288.

Geiftliches Reglement II. 303 f.

Gefentommittion II. 264 f. III. 73. Glebow, Stephan, Generalmajor, der Theilnehmung an ber Susdalischen Berschwerung beichuldiget II. 228. Tod 229.

Globus, Gotterfisser, II. 159. 371. Unm. 47.

Glud, Ernit, Drobst, in Maitenburg getangen L. 195. grun-

det ein Unterrichtsinstitut ju Mostau 155;

Boligun, Kurft Maffili, Gehalfe ber Zacemna Cophia I. 43. wird entfernt 49. ut ungludlich gegen die Turfen 56. wird Schlecht von Deter empfangen 57. und nach Puftofero per-

wiesen 60. nachher nach Pinega 293, Anm. 16,

Goligun, Furit Peter, ereichtet nam bem Berluft ben Rarma neue Dragone: Regimenter I, 190, ichlagt die Came: den ben Dobro 251, erhalt den Undreagorden 252, ben Deltene II. 107, fiegt ben Bafa 123. Mitglied einer Unter. fuchungekommifion 257. flegt ben Gronham 312. Cengtor 345. Unm. 4. leidet Gefängnig III. 49.

Golops, mas fie maren, werden von Petern gemindert I.

147. 216. 2mm. 53.

Golowin, Amtonom Michailowitsch, por Asow I. 74. 136.

265. 279.

Bolowin, Theodor Alexiewis, Ctatthalter in Sibirien I. 99. Golowin, Jwan Michailowitsch, seine Kühnheit gegen Detern II. 13. Admirglitats : Bags III. 30. Dentmunge auf ihn 139.

Bolowtin, Kangler, Graf, Rede an Petern bei Unnahme

der Raiserwürde II. 338.

Bolomtin, des Ranglers Gobn, Befandter gu Berlin, von Peter eingeholt III. 55.

Golg, Ruff. General II. 3.

Gordon, Pateit, im Zurtentriege I. 56. fteht Detern gegen Cophia bei 58, 63, belagert Afom vergebens 74. errbert es im zwenten Geldzug 84. Commandirt zu Mostau 102. ftillt den Aufruhr der Streligen 122 f. fein Tod 131.

Gordon, Oberft, fein Rath por Narma wird verworfen I. 179,

Gordon, Vice: Admiral, III. 57.

Borg, Baron, Solftein Gottorfifder Minifter II. 99. fpricht in Bannover Detern roi, fein Plan 109, fordert Die Beque ftration der Schwedisch Deutschen Provingen itt. Faden feiner Intrigue 159, weitere Anichlage 170. in holland ber-haftet 191. gewinnt Rarle XII. Bertrauen 272. Friedens. Gevollmachtigter 273, beneidet 278. fallt 281. Lod 281, Grabschrift 403. Unm. 81.

Gronham, Gieg bei, II. 312. Munge Anm. 405. Guldenlowe, Donifcher General Admiral II. 86, 90. 175.

Gunther, Ruff. Oberfter I. 265.

Snilenborg, Graf Rarl, II. 191. Sowedifcher Friedens-

#### \$.

Hamilton, Hoffräulein, enthauptet III. 225. Bandel, Aufnahme deffelben II. 260. 400. Anm. 78. auf dem Rafpifden Meer III. 3 f. Sauter III. 69. Dinsty, Rufficer General L 265. Dofnarren, Peters, III. 150. Horn, Schwedischer Kommendant von Narwa I. 221. Horn, Graf, dem Bergog von Solftein geneigt III. 58. Horn, Argt III. 78. hofpital, angelegt zu Petersburg II. 149. ju Mostau hummert, Ruffischer Bombardier Lapitan, geht zu den Schweden über L. 179. D. Sungen, Baron, des Barewitfc Merei Lebrer IL 75 f. an den Raiferlichen Sof gefandt 77. leitet des Baremitich Bermablung ein 81. Bufbier Frieden II, 62. der garftige von den Moldanern genannt 300. Unm. 21. beftatigt 70. Duffenn, Schach von Versien III. 6 f. 96.

#### I

Jaguschinsky, Paul, Generaladjutant, mit Petern in Paris II. 193. Mitglied einer Unterfuchungetommiffion 257. Gefandter in Wien 315. wird nach Ryftadt geschickt 323. Seneral : Profureur III. 19. Sauptmann ber Garde 85. Des tragen ben Peters Lode 1711. Jatob, ein Berrather I. 75. 297. Anm. 21. wird hingerichtet 88. Janus, Ruff. General, fein Rudzug am Druth II. 43. Javorsti, Stephan, Patriarmats, Bermefer I. 161. ichreibt den Fels des Glaubens II. 140. fein Rantefpiel 300. Jewodokinowitsch, Demetrius, verbrannt IL 139-Jewreinow, Jwan, Geodefift III. 24. Imaewitich, Kapitain II. 121. fele, de &', f. Delisle. Ismael, Beg, Perfifcher Gefandter III. 96. Juden, wie Deter fie abweifet I. rrt. Die Ruffen lieben fie nicht 308. Juliane, Louise, Dringeffin von Oftstiesland II. 206. Junger, Oberft, III. 39. Bufupow, Fürit III. 42. Im an Baffiljewitfc I. Der Große, wirft das Joch der Satae ten ab I. 25. Iman Bassiljewitsch II. mit Unrecht ein Lorann genannt L 26. Peters Urtheil über ihn II. 341.

Iwan, Peters Salbbruber, Peter wird ihm vorgezagen I. Zu-wird wider feinen Billen mit Detern auf den Thron gesent 42. vermählt sich mit Prostopia Colution 49. ftubt 81.

Ralf, Raufmann, bewirthet Detern IL 190. Alikulchen, von Derern bestraft III. 136.

Rantatugen, Thomas, IL 40. 347. Anm. 7. Rantemir, Demetrius, Fürst der Moldan IL 31. fein Bund mit Petern 32. fein Bild 357. Anm. 16. feine Bereinigung mit ben Ruffen 39. Peter lehnt feine Auslieferung an Die Turten ab 62. bleibt in Peters Dienft 69. 360. Anm. 22. folgt Petern nach Perfien III. 23. verfaffet das Manifeft 25. Ranglei, geheime, Errichtung III. 132.

Rapuginer, bertrieben III. 94.

Rarl XII., Ronig von Schweden, L 171. 119. 173. entfest Narma 178. geht nach Polen 193. ift taub gegen Kriedensantrage 212. swingt den Ronig August zum Frieden ben Alt Ranftadt 237. tritt feinen Bug gegen Petern an 243. gegen bie Uffine 247. Berftandnig mit Mazeppa 248. er geht über den Onepr 251. vereiniget fich mit Mageppa 255. belagert Poltama 258. wird verwundet 263. und geschlagen 267. feine Blucht über den Onepr 269. Aufenthalt in Bender IL 12. Commt in's Zurfifche Lager am Pruth 66. fehrt ungufrieden nach Bender gurud 68. verwirft das Saager Ron: gert megen Reutralitat feiner Deutschen Drovingen 73. er Scheint in Stralfund 159. beharrt ben Berwerfung des Gequeftrationsfnitems 162. entfommt aus Stralfund 165. fügt fich den Gorgifden Maggregeln 272 f. fallt por griedrichs. ball 281.

Rarl Briedrich, Bergog von Schleswig und Solftein, II.96. in Comeden geboren und erzogen 96. wird in Stochholm für volljahrig erflart gr. befiehlt, Steenbot in Tonningen einzulaffen 97. vom Schwedifchen Throne verdrangt 285. feine Darthei in Schweden 307. er geht nach 2Bien 307. gogert, Deters Ruf gu folgen 308. lehnt Ronig Friedrichs von Comeden Untrage ab 310. geht nach Rugland 314. findet Petern in Riga 315. geht nach Petersburg 318. fein Intereffe muß aufgeopfert merden 321. 329, feine Fener des Briedensfestes 341. fendet Baffewig nach Stocholm III, 51. wie Deter über ihn urtheilte 53. fein Cdelmuth 57. Ochme: difche Berficherungsatte, ihm gegeben 58. führt Ratharina

jur Rednung 85. init der Pringessin Anna verlobt 99. Rart Leopold, Bergog von Mellenburg, Gemahl der Pringes fin Katharina Imanowna U. 165. 167. fein Bild, Febde mit

der Ritterichaft 166.

Kastriot, Georg, II. 39. Latharina, in Marienburg gefangen I. 195. Zarin II. 27. am Druth 53 f. Bermablungefener 82. begleitet Detern nach Dommern ga, geht nach Betersburg gurud gr., thut Far-fprache fur Menfchikow 113. fie ju ehren wird ber Ratharie

nenorden gestiftet 126. 365. fie überrafcht, Detern mit Barafoje Selo 147. folgt nach Kopenhagen 173. wird in Wesel von einem Dringen entbunden 189. folgt Petern nicht nach Frant, reich. Grunde, warum 192. 380. Anm. 63a. ihr 2Bort gum Bergog von Bolftein 316. 407. Unm. 89. folgt Petern auf Dem Perfifchen Feldzug bis Aftrachan III. 23. wie Deter über fle urtheilt 81. warum er fie kronen läßt 82. 84. erleidet Krankung durch hinrichtung des Rammerheren Mons und feiner Schwester 103 f. am Sterbebette Peters 110 f.

Ratharina, Jwanowna, Gemahlin des Herzogs Karl Less pold von Metlenburg U. 165. 167.

Ratharinenburg, neue Grade III. 158,

Katharinenhof II. 18. 344. Anm. 2.

Ratharinenorden II. 126. 365. 21nm. 36.

Repholm, erobert II. 16.

- Ritin, Ober Admiralitats Serr II. 136. Anfchlag gegen Des ter 388. Unm. 71. Alereis Bertrauter 215. 232. bereitet Deffen Blucht nach Bien 216. Rifin wird verhaftet 227, Tod 230.
- Roligichom, Beroldsmeifter III. 16.

Rommerz Rollegium II. 262.

- Ropa, Roman, ein Monch ju Riem. Geine Beiftesgegen.
- wart I. 237. Rorfatow, Petersburgifder Bicegouverneur, muß fich vor einer Kommission verantworten II. 136.
- Rofdin, Alexander, unterfuct das Kafpifche Meer III. 8. Rraffau, Schwedischer Beneral II. 4. fein Rorps in Doms

mern 73.

Rriegs Reglement II. 152. Kronflot, Bau deffelben I, 208,

Rronftadt II. 17. 344. 2nm. 1.

Aropotow, Generalmajor III. 29.

Ruratin, Burft, mit Petern in Paris IL 193. macht den Dollmetider 194.

Rurland, Bergog Friedrich Wilhelm, vermahlt mit der Drine zessin Anna Iwanowna II. 21. sein Tod. 22.

Ladoga Gee, Berfuch ber Bereinigung mit der Bolga H. g. Ladoga Ranal, durch Munnich gegraben III. 63 f. 106.

Lamoignon, Generaladvotat, redet vor Petern II. 200. Landmacht, ihre Bildung I, 63. Errichtung neuer Regimen. ter ftatt der Streligen 136. ihre Ungahl und andre milita.

rifche Ginrichtung II. 12. Kriegereglement 152. 314. beftan. dige Standquartiere 314.

Lapudin, Eudoria Fedorowna, Peters erfte Bemahlin I, 56. f. Eudoria.

Lapuchin, Abrah. Feodorowitich, Gudoria's Bruder, beiteigt bas Blutgeruft II. 255.

Lafen, Generallieutenant II. 290. 320.

Leeuwenhoek, Sollandifcher Gelehrter, von Petern besucht I. 117.

Lefort, f. Fort.

Lehn, Rapitan III. 68.

Leibeigenschaft, Beschichte der Ruffifchen, II. 129 f.

Leibnig, unterredet fich zu Torgau mit Detern, der ihn betitelt und befchentt II. 82. fest die Berbindung in Dyrmont fort 172. 374. Unm. 55. benrathig zu Errichtung der Atades mie der Wiffenichaften III. 75.

Lieffand, erobert H. 13: Munge darauf 15.

v. Lilieftedt, Johann, Baron, Comedifcher Friedensgefande

ter II. 284. 285. 287. ju Ryfindt 313. Liesna, Gieg bei, I. 250. die Mutter ber Poltawifchen Schlacht 255. Medaille 341. Unm. 91.

Lilien, Cowed. Biceadmiral III. 105. 120.

Bowenhaupt, Schwedischer General, fiegt ben, Bemauerte hof I. 229. geschlagen ben Liesna 250. ergiebt sich ben Perewolotichna 269.

Lunin, Lieutenant III. 37. Lufdin, Reodor, Geodefift III. 24.

#### M.

Machmud, Gultan von Arai III. 31. Machmud, Gultan von Utamisch III. 34. treulos 35: Maintenon, Madame de, Peters Unterredung mit ihr II.. 199.

Mardefeldt, Baron, Preugifder Gefandter II. 284. Maria, Peters des Großen Halbichwester I. 246. II. 229. 234. nach Schlüsselburg gebracht 230. ihr Tod III. 54.

Marienburg, erobert I. 195.

Masteraden II, 155. 334. 342. 408. 21nm. 93. III. 49. Matthweem, Artemon, Bojar I. 33. 36. im Aufruhr getöbe tet 37.

Matthweem II. 269.

Matuschin, General, Peters Befehl an ihn III. 42. Mageppa, Ko aten hetmann, halt am Onepr die Zataren im Baum I. 74. fein Berftandnig mit Rarl XII. 248. er vereiniget fich mit ihm 256. flieht mit ihin uber den Onepr 270. fein Reffe Woinarowsty II. 183.

Medizinalwesen III. 159.

v. Mengden, Brigadier II. 311. Menfchitow, gurft, Alexander Danilowitich, Bertunft I. 133. tommt in Peters Gunft 133. was er an Petern ichreibt 134. wie Cheremetem über ibn urtheilt 134. fteht mit vor Roteburg und wird Gouverneur des Plages 197. hilft den Gieg bei Ralifch erfechten 237, nimmt Baturin ein 257. bei Poltawa 265. bei Pérewoldschna 269. verproviantiet die Flotte II. 13. baut einen Palast auf Wassili Ostrow 18. 267. hat die Obetaufficht über des Baremitich Erziehung 76. 79. commandirt in Dommern 84. nimmt Stettin ein III. feine Gunft mankt 113. er muß fich vor einer Rommiffion

perantworten 136. ift bei dem Todesurtheile wider Alerei der erite der Unterschriebenen 251. abermals zur Berantwore tung gezogen 257. 258. tragt Petern die Raifermurde an 33%. fein Etreit mit Schafficom III. 44. leidet Strafe 48. vom Geeguge ausgefchloffen 57. erhalt an Peters Sterbebette Bergeihung 110. Bemuhung fur Rathatine 111 f.

Merkuriem, Jwan, II. 269. Menerfeld, Baron, Kommandant von Stettin II. 110. Michael Feodorowitsch Rumanow, Bar; ihm wird die unums fcrantte Gewalt übertragen I. 26.

Mifoslamskon, Jman, I. 33. 34. Mir Machmud III. 9. 33.

Mir Beis III. 6.

Mitrophan, Archierei von Boronefc, Beifpiel von Deters Duldung der Schwäche III. 136.

Monchemefen, das, von Petern verbeffert III. 89 f. die Rapuziner vertrieben 94.

Mons, Unna Imanowna, von Detern geliebt I. 129. heirge thet den Deugischen Gefandten Ranferling II. 28.

Mons, Kammerherr, III. 103. verurtheilt 104. Mostau, Deters Abneigung dagegen, er verbietet den Bau neuer Baufer II. 141. wird wieder begunftiget III. 22.

Munnich, General II. 333. was Peter zu ihm über den Ro. ftadter Frieden fagte 333. ihm wird die Grabung des Ladoga-Kanals aufgetragen III. 63 f. Fortichritte 106. mas Peter ini Genat über ibn fagt 108.

Mungen, Ruffifche I. 214. 332. Unm. 81.

Muß, Schiffskapitan I. 110. 132.

#### $\mathfrak{N}$ .

Mügelein II. 309. Marufchtin, Ratalia Kirilowna, Mutter Peters des Gro-Rarufdtin, Ririfa Doluechtowitfd, Bojar, Grofvater Deters des Großen I. 28. Narüschkin, Iwan, im Aufruhr getödtet I. 39. Narüschkin, Lew, I. 101. Rarwa entfest von Karl XII. I. 178. Natalia, Deters des Großen Mutter I. 28. pon Cophia angefeindet 30. Regentin 33. ftirbt 130. Ratalia, Peters des Großen Schwester I. 246. Adtalia, Alexiewna II. 205. Naturalienkabinet zu Petersburg, Entstehung II. 188. 376. Anm. 61. 268. Maumom, Oberft III. 34. Neplujem III. 115, 117. Restorow, Oberfistal, ichuldig befunden und hingerichtet III. 80.

Neu Čadoga, erbauet III. 83. Norris, Engl. Admiral II. 165. 175. 178. 179. 292. 319. -

Rote burg erobert I. 195. Dentmungen 197. 326. betommt ben Rumen Goluffelburg 197.

Nowgorod, Erzbifchof von, III. 121.

Myfiot, erobert II. 123.

Rinftadter Frieden II. 325 f. Dentmungen 423. Anm. 100. Bestätigung des Friedens III. 98.

Ð.

Obregtom, Joh., U. 328.

Ogilon, Reldmaricall, erobert Narwa I. 220. wird Oberbefehlshaber der Aussischen Armee 231. Deter ift ungufrieben mit ihm 235. tritt in Polnische Dienste 339. Ann. 88. Opuchtin, Wasili U. 345. Ann. 4.

Diten, Ruff. General II. 34.

Oftermann, Andreas, leitet das Friedensgeschäft am Pruth II. 59. guter Rathgeber 168. Bevollmächtigter beym Alandis schen Friedenskongreß 273 f. holt nach Karls Tod neue Answeisungen 284. geht mit Friedensvorschlägen nach Stockholm 291. tehrt zu Petern zurück 291. zu Nyftabt 313. in Riga ben Petern, um Berhaltungsbefehle zu holen 315. sein Schreiben an Peter 320. hintergeht Jaghuschinsky 323. Friedensschung 325. was Peter darüber schrieb 333.

Otschakow, Major II. 254. 255.

#### P.

Palmen Progeffion, wie fie mar I. 318. Anm. 56. von Deter abgeschafft 157.

Datlanowsty II. 227.

Dattul, Joh. Reinhold, feine früheren Schickfale und Plane I. 170 f. 320. Unm. 58. 59. 60. wie er über die Polen urtheilt 224. wird verhaftet 232. dem Rouig von Schweben ausgeliefert 238.

Patriarchat, Niton I. 160. Joakim 32. 64. Adrian 107. 127. deffen Tod 161. das Patriarchat bleibt unbefest 159 f. der Berweser Javorski 161. das Patriarchat wird durch eine

Masterade verspottet II. 155. aufgehoben 300.

Peremolotichna, die Trummer des Schwedenheers ergeben fich I. 269.

Pernau, crobert II. 16.

Percy, Rapitan, foll den Don mit der Wolga vereinigen 1. 114. findet Hinderniffe 199. baut zu Woronefch eine Schiffsdode 200. will die Wolga mit dem Ladoga vereinen U. 9.

Derfien, Blid auf die dortigen Unruhen III. 6 f.

Deter I. der Große. Seine Gebuet I. 28. Prophezeihung ben feiner Geburt 29. wird fruh zum Baren bestimmt 30. feine Lehrer 31. wird zehnjährig zum Bar ausgerufen 32. dann Iwan neben ihn erhoben 41. ein Strelig zudt das Mordmeffer auf ihn 45. seine Begnadigung einiger Berurtheilten 47. er bilbet sich eine Rriegerschaar (Poteschni) 51.

feine Bermahlung mit Eudoria Feberowna Lapuchin 56 verweiset feine Comefter Cophia in's Rlofter 57-61. bil. det die Landmacht 62. die Geemacht 66. Reifen nach Mr. changel, Lebensgefahr auf dem weißen Meer 70 f. belagert Asom vergeblich 72. durch Iwans Lod Alleinherricher 81. öffnet den Bedürftigen die Borrathe 82. zweiter Feldzug ges gen die Türken, Eroberung von Asom, Triumph 83 f. baut fonell eine Flotte 89. fucht den Don und die Bolga zu bereinen go. foidt Ebelleute in's Ausland gr. Berichmorung wider fein Leben entbedt 92 f. erfte Reife in's Ausland 98. glaubt fich in Riga beleidigt 102. fein Bild 103. übereilt fich gegen le Fort 104. Bufammentunft mit dem Sannovrie foen Sofe 106. 301 f. ubt das Schiffszimmer Sandwert in Bolland 107. Peter Baas 108. Peter in Engelland 113, befucht Leeuwenhoef 117. Deter in Wien 118. Bufammentunft mit Ronig August II. zu Rama 120. ftraft die Streligen 125. Berhalten gegen Gophia 126. 128. trennt fich von feiner Bemahlin Eudoria 129. fliftet den Undreasorden 130. beweint le Fort und Gordon 131. 132. steigende Gunft für Menichitom 133. geht practios durch die Etrafen 135. un. terichreibt zuerft eigenhandig'135. errichtet ein neues Erup. pentorps 136. aufbrausende Dine gegen Schein 136. neue Einrichtung in Bebung der Staatseintunfte 137. er veran. dert die Ruffifche Rleidung 140. lagt die Barte verichwin-Den 141. murdiget Die Frauen 143. contraftirt Die alte und neue Beit 145. mindert die Gholops 147. fordert die Reifen in's Musland 149. fordert den Bucherdrud 149 f. die Cou. len 154. hebt die Palmenprocession auf 157. mi-dert die Saften 157. andert die Beitrechnung 158. lagt das Patriardat unbefest 159. endet den Turfentrieg 16a. Bund mit Polen und Dannemart gegen Coweden 169. Rriegsertlas tung gegen Schweden 177.

## 1 7 0 O.

Peter verläßt Narwa I. 182. feine Thatigleit, den großen Berluft ben Narwa zu erfegen 188 f. Briefe an Scheremetew 224. Unm. 69.

## 1 7 0 2.

Sein Schreiben an Schremetem nach dem Giege ben Ertestfer 193. Reise nach Archangel, und Belohnung eines Schiffers 194. er befindet sich als Bombardier-Rapitan ben dem Belagerungstorps vor Noteburg, das erobert wird 195. Triumph Einzug in Mostau 198. geht nach Woroneich 198.

1703.

Er erobert Nyenschanz 200. und ein Paar Schwedische Fahrs zeuge 202. grundet Petersburg 203. schafft sich Geldmits tel 214. verbietet neue Klöster anzulegen III. 89.

#### 1704

Er erobert Dörpat und Narwa I. 217. f. wehrt den Folgen des Sturms 221. bestraft den Schwedischen Rommendanten

Born 223. verbindet fich naher mit Polen 235. feine That tigfeit. Er fertigt einen Turlifden Gefandten ab 226. fein Einzug in Mostau 227. er troftet Scheremetem über den Berluft ben Gemauerthof 229. läft eine Sonnenfinfternif verkundigen 230.

1705.

Er eilt Scheremetew zu Sulfe 230. empfängt den König August ben Entotzin 231. ihr Zusammensegn in Grodno 232. geht nach Mostau zurud 233.

1706.

eilt wieder nach Grodno, kann aber nicht dahin gelangen 234. sein Migvergnügen gegen Ogilon 235. gründet eine Kestung zu Petersburg 236. und in Riew 236. Vorfall mit dem Monch Roja zu Riew 237. er sendet Menschiew dem König August zu Hülfe, der ben Kalisch siegt 238. Veters vereitelter Zug nach Finnland 239. empfängt in zolliew die Gesandten der Republik Polen 239.

1707.

geht nach Lemberg 240. beschließt, fich vor den anrudenden Schweden an die Erunge zurud zu ziehen 242. Peter in Warschau, Grodno, Wilna, Mostau, wo er die Aftralanschen Emporer ftraft.

1 7 0 8.

Peter in Grodno 245. in Petersburg 246. geht zum heer und siegt ben Liesna 250 f. dann in Woronesch, Afow, Troigli 260.

1709.

gur Armee gurud. Sieg ben Poltawa 260 f feine Gefahren in der Schlacht 267. edles Betragen nach dem Siege 268. et geht nach Polen II. 3. seine Zusammenkunft mir Konig August, in Thorn 5. er erklatt Kleinmingen, daß er Liefland nicht für Polen erobere 6. neue Bundniffs mit Polen, Dansemenart und Preußen 6. eröffnet die Laufgraben vor Riga 7. will die Wolga mit dem Ladoga vereinen 9. schreckliche Erfinnerung aus der Jugendzeit 9. Triumph Einzug in Moskau. 10. hilft Wiburg erobern 13.

1 7 I O.

Peter auf dem Gipfel feines Gludes 20.

1711.

Peter am Oniester 33. geht über den Alufi 38. am Druth 39. Deters bedenkliche Lage 44 f. Schreiben an den Genat 55. edles Betragen gegen den Kurften Kantemir 62. Wigwort gegen einen Gesandten 68. Reife in's Karlsbad 74. fenert zu Torgau des Sohnes Vermahlung 75. 81. unterredet pich Ju Lorgau mit Leibnig 82.

#### 1 7 1 2.

Bermahlungsfener mit Ratharina 85. fein Feldzug in Dome mern 84. Peter auf der Danischen Flotte 86. zwente Reife in's Rarlsbad 89. eilt nach der Schlacht ben Gadebufch zum Danischen heer 91.

#### 1713.

Peter auf der Brandstätte von Altona 93. erobert Friedrichsestadt 93. geht nach Petersburg 101. kommandirt als Kontresadmiral auf der Gakerrenflotte 103. Hellingsfors und Borgo wird genommen 104. 105. Gefahr zwiichen den Scheeren 106. wird General der Landarmee 107. sein Plan nach der Einsnahme von Tönningen 108. migbilligt das Preußische Neutralisationssystem 112. und gürnet Menschikow 112. 113.

#### 1714.

Er fördert den Schiffbau: seine Rede am Bord eines Schiffes II. 115 f. ihm wird die Besorderung zum Bieadmiral versagt 118. sein Seezug 119. Sieg ben Tweremunde 120 f. Triumph: wird Bireadmiral 123. fiftet den Katharinensorden 126. ehret den Schweden Chrenschild 126. begnadigt Crups 127. sest eine Kommission gegen die Boltsdränger nieder 135. Gefahr, von einem Roffolnik gemordet zu werden 138. wird mit dem Bau des Schlosses Barskoj Selo überrascht 147. erweitert Petersburg; seine Piane 149 f. baut ein Hospital 149 f. Kriegsreglement, Akademie für die Barde-Marinen 152. Expedition nach der Bucharei 153. Maskerade 155. lägt den Gottorsischen Globus nach Deterseburg kommen 157. wie er über den Gottorsischen Hofur bet theilt 160. 372. Unm. 49.

#### 1715.

Peters Seegug 164. ihm wird ein Pring, Peter, geboren 207. Erklarung gegen Alexei 208.

## 1716.

Peter in Danzig, ben der Bermahlung der Prinzessin Kathacina mit dem Herzog von Mellenburg 167. ist unzufrier den, daß seine Truppen von der Mitbesehung Wismars ausgeschlossen werden 167. endet eine Kehde mit Danzig 168. was er darüber an Scheremetew schreibt 372. Anm 52. Borfall mit einem Danziger Bürgermeister 372. holt die Galeerenslotte von Königsberg nach Danzig 169. geht in's Mellenburgische, unterredet sich mit dem Könige von Dannemark 169. geht nach Phytmont; sein Wort zum Kücken von Walbed 171. schisser nach Kopenhagen 172. sordert Alerei dahin 214. wied Befehlshaber vier vereirigter Flotten 174. Medaille 374. Anm 58. der Angeiss Schonens wird vereitelt 176. sein Ilisvergnügen darüber 375. Anm 60. Peter in Metlenburg 181. Unterredung mit Bassewig über die dortigen Angelegenheiten 182. Reise nach Holland und Frankteich 183 f.

X7 2 %

Peter in Amsterdam r85. sein Betsahren gegen Solomiew 187. kauft Runichs und Seba's Naturaliensammlungen 188. krant in Amsterdam 189. Aufenthalt in Frankreich 193: Mes daille, ihn zu ehren geprägt 197. die Serbonne verzucht eine Religionsvereinigung 198. Peter vor Richelieu's Grabmaal 198. Peter ben der Maintendn 199. Peter im Parlamente 200. sein Biswort über einen Parise Stuper 384. Anm. 65. geheime Unterredang mit Görz zu Loo 203. in Spaa vernimmt er des gestüchteten Alerei Aufenthalt 219. Peters Schreiben an ihn 220. Peters Seimreise, 203. Niesdaille 384. Anm. 66. neue Untersuchungskommission 204. Peter geht nach Moskau 205.

1718.

Peter empfängt Alexei in Mostau und nimmt dessen Bergicht auf die Krone an 218. erklätt seinen Suhn Peter zum Kronerben 223. Bersahren gegen Alexeis Freunde 227. Euddrig 228. und Alexei selbst 230 f. Peter geht nach Petersburg 231. läßt Alexein das Todesurtheil verkündigen 251. Deter an Alexeis Sterbebette 253. seine Rede im Senat 256. neue Untersuchung gegen die Bolksdränger 256. sein Wort über den Handel 261. hebt die Kronmonopolien auf 261, Kommerzkollegium 262. zehn Regierungskollegien 263. Mißvergnügen über den Bau von Wasselli Ostion 266. sührt Alsembleen ein 269. Alandische Friedensunterhandlung 272. wohnte einem Seezuge ben 282. trauert über Katls MI. Tod 282.

1719.

Peter in Olones 283. beginnt den Ladoga Ranal III. 65. Geezug II. 287. Drohung 287. Berwüftungskrieg 288. geht nach Petersburg zurud 292. verliert feine Bundesgenoffen 294. Zwift mit dem Wiener hofe 295. vertreibt die Jesuiten 296. rüftet sich gegen Großbritannien und Schweden 297. fein Schmerz über den Zod seines Sohnes Peter 298.

1720.

errichtet die heilige Synode 299 f. wot wham Patriarcha! Bor. 405. Unm. 85. ladet den herzog von holftein nach Rugland ein 308. erkennt Friedrich von heffen als Ronig von Schweden 310. Rongreß zu Rinftadt 312. militarische Einrichtungen 314. Rontordang der Gefege III. 73.

1721.

Deter in Riga, wo er den Herzog von Holfteln empfängt II. 315. Safenbau zu Rogerwyk 316. was ihn bewegt, des Herzogs von Holftein Interesse aufzuopfetn 322. bringt selbst die Nachricht vom Nystädter Frieden nach Detersburg 327. wird Admiral 329. Heusserung gegen Basewis wegen Hintansegung des Holfteinichen Interesses 329. Peters Borte über den Frieden 333. Friedensseguer, Larvensest, Amme-

Amnestie 334. Peter nimmt die Kaiferwarde an 336. entläßt die Schwed. Gefangnen 340. Friedensfest in Moskau 340. Denkmunge 342. Prozesordnung III. 73.

#### 1 7 2 2.

Sein Vorhaben auf Persien durch einen Pagagon entdeckt III. Unm. 2. Berordnung wegen der Thronfolge III. 13, die in Moskau zusammenberusenen Adelichen und Bediensteten müssen sich prüfen lassen 16. er organisitet die Tribunäle 17, Kangordnung 20. tritt den Persischen Feldzug an 23. sieht die Trümmer der Stadt Busgat 26. Peter in Aftrakan 26. Bug auf dem Kaspischen Meer 26. im Agrachanischen Retranschement 28. Marsch auf Derbent 30. vom Schamkal in Lardu empfangen 32. Urtheil über die Dagestaner 36. sein Empfang in Derbent 37. weitere Plane 38. beschließt den Rückzug 38. legt Swidtoi Krest an 40. zurück nach Altrakan 41. und Moskau 43. Triumph 43. mäßigt die Folster 74.

#### 1723.

Reue Untersuchung gegen untreue Staatsbediente III. 44. Schaffirow fallt 45. Menschikow sinkt in Peters Gunft 47. Peter. zündet sein altes Wohnhaus an 49. verwendet sich sur den Herzog von Holstein 50. Lod seiner Schwester Mastia 54. holt Dolgoruki und Golowkin feperlich ein 55. sein lester Seezug 56. besieht die Hafenarbeit zu Rogerwyk 59. Rückkehr 59. Fest der Schöpfung der Aussischen Klotte. Das kleine Boot, der Großvater vieler: Enkel 61. sichert sein eroftes Haus zu Petersburg 62. fördert den Ladoga Ranal durch Münnich, den er gegen Pisarew schützt 63 f. läst die Gesekommission nach einem neuen Plan arbeiten 73. stiftet die Akademie der Wissenschaften 74. spürt die Abnahme seiner Kräfte 77. leste Berfolgung untreuer Staatsbeamten 78.

#### 1724

Leste Reise nach Moskau III. 83. besieht Mannichs Werk am Ladoga 83. beschließt die Ardnung Katharinens; was ihn dazu bewogen 82. 84. Krönungssest 85. geht nach Pectersburg zurück 86. Alexander Newski's Reliquien werden nach Petersburg gebracht 87. beschließt, zu des Heisigen Ehren einen Ritterorden zu stiften 89. verbessert das Monchsswesen 89 f. verjagt die Kapuziner 94. Friede mit den Türken, Peter bleibt im Besis der Persischen Eroberungen 97. läßt den Hetman der Rosaken verhaften 98. Unstädter Frieden bestätigt 98. verlobt seine Lochter Anna mit dem Herzog von Holkein 100 f. vermuthliche Absischt 102. verurtheilt Mons 103. Kränkung Katharinens 104. lester Besuch am Ladoga 107. Freude an der dortigen Arbeit 108. er erkältet sich ben Retung Nothleidender 107. 108.

#### 1 7 2 5.

Bahl eines neuen Afterpapstes tog. Peters lester Befehl 109.

Rrantheit und Zod 109 f. Buge gur Raratteriftit Des ters 114 f. Wirtung der Nachricht von feinem Sode 114. Gestalt 116. Leiter und Bollführer 116. Lebensart 117-Babrhaftigfeit und Beradheit 11g. Politit 120. liebt Freis muthigfeit, Benfpiel 122. Gerechtigfeitepflege 124 f. Todess urtheil wider die Samilton 125. begnadigt nur Ginmal eis nen Morder 126. Deter, Angeklagter por dem Rigifchert Stadtrathe 127. Eifer gegen Geschenkannahme 129. Polisgen 130. Dubina 130. Feueranstalt 130. Stowo i delo 131 f. geheime Ranglen 132. Religiositat 133. Disputirt mit ben Rostolniten 133. ftraft Gpott über Religion 134. mas er jum Bifchof forderte 136. eifert gegen Beuchler und Betrus ger 135. Beispiele 135. 136, duldet die Schmache 136. feine Prüfung Berdachtiger 138. liebt Thatigkeit. Demidow 139. belohnt feine Diener 140. Feind überfluffigen Aufwandes 140. Control der Bedienten 141. hort gern Fremder Urtheil über fich 141. vertheibigt fich gegen den Bormurf ber Enrannei 142. achtet die Wiffenfchaften und Runfte 142. hort die Drojettmacher, nur nicht die Goldmacher 143. Meifter in der Schiffbautunft 143. Steuermannstunft 144. verlacht einen futditfamen Befandten 145. Sprachtunde. Urtheile über die verschiedenen Sprachen 145. liebt Juvenals Bebet 146. liebt dirurgifche Operationen 146. Reind Des Gepranges 147. grebt einem Gefandten am Maft Gehor 147. frohe Mahle, ohne Latagen 148. feine Denfchtichits 149. Sofnarren 150. besucht die Schiffer 151. und Fabrifanten 152. Glawlenie 152. Fenerliche Jahrstage 153. das größte Fest, wenn Schife fe vom Stapel laufen 154. Jahzorn 155. Fehler und Tu-genden gewogen 155. wie Peter Rußland verließ 156 f. Munze 160. Theophanes Lobrede 160. verglichen mit Rushire van, Chach Abas, Mofes, Enrus, Rarl dem Großen, Konftantin 161. 3man Baffiljewitich dem II. 162. fein Gedachtniß geehrt von Ratharina der II. 162. Unm. 78. fein Dente maal Petersburg 162.

Peter, Alexei's Sonn II. 205. III. 102.

Peter, Peters I. Sohn II. 207. jum Thronerben ernannt 223.

ftirbt 297.

Petersburg, Gründung I. 203 f. ein Schwedischer Angriff darauf mißlingt 228. Befestigung 236. die Gendung Petersburgs und Konstantinopels verglichen 330. Medaille 329. Anm. 77. weitere Aufnahme der Stadt II. 8. die Einwohner von Wibburg werden dahin geführt 15. weiterer Bau daselbst 17. Borzüge seiner Lage 141. Peter begünstigt den Handel dabin 14. wie ein Deutscher den Ort im Jahr 1714 ansah 145. Andau von Wassellis Oftrom 266. Austritt der Newa III. 63. durch den Ladoga-Ranal die Zusufr gesichert 63. Peters Monument 162.

Piper, Graf, I. 212. 247. 259. ben Doltama gefangen 267.

duldet Unrecht, ftirbt gu Schluffelburg 114.

Pifarem, Gregorius, Generalmajor, beginnt den Ladoga-Ranal III. 65. Oberprofüreur 20. entfett 49. 67. Poltama belagert I. 258. Gieg der Ruffen 260. Peter ber-

ordnet die jahrliche Fener des Siegestages 270. Medaillen 342. Unm. 94. Dolujaroslamzom, Geidenfabritant III. 152. Poniatomsty, Graf, H. 22. begm Turtenheere am Pruth 47 f. Dool, Joh., Berftmeifter, unterrichtet Petern I. 112. Dospelow, Denfotioit, III. 28. Poteschni I. 52. 63. 294. Unm. 17. der Rame verfchwindet 66, Preobraschenskische Garde I. 66. Preußen, Bund mit Rugland II. 6. b. Pring, Preußifcher Gefandter III. 147. Proforomsti, Peter, I. 101. Prostopia Golifow, Zar Jwans Gemahlin I. 49. Proforowski I. 1911. 198. Prozefordnung III. 73. Dufchtin, Rammerberr, als Berfcmorer hingerichtet I. 95 f. Dufchfin, Jwan Mufin, II. 344. Anm. 4. Puftinoi, Jatob, Alexeis Beichtvater, hat an der Gusdalie

fchen Berfcmorung Theil II, 228. fein Tod 255.

Rabow, Schiffer, von Detern belohnt L 194.

Rangordnung III. 20. Regierungskollegien II. 263. neue Organisation der Trie bunale III. 17. Renschöldt, Schwedischer General I. 259. gerath ben Poltama in Ruffifche Gefangenschaft 267. Deters edles Betragen gegen ihn 268. ausgemechfelt 279. rath Rarln zum Frieden 279. Rengel, Ruff. General I. 265. Repnin, gurft, bildet neue Regimenter I. 136. fammelt die ben Narma zerstreuten 190. por Wismar II. 167. ben Ros penhagen 176. Reval, erobert II. 16. Rjatsche, erobert III, 96,

Riga, belagert II. 7. und erobert 15. Romananowsen, Gregor, tommt benm Aufruhr um I. 39. Romanadowsen, Andreas, tommt benm Aufruhr um I. 39. Romanadowsty, Feodor Jurgewitfch, Generaliffimus I.65. Reichsvermalter, gurft Cafar 100. an der Litquifden Grans

ge 121. Bize:Bat II. 125. 336. III. 43. Ronne, Beneralmajor, ichlagt Schlippenbach I. 218. ben Doltama 263. am Oniefter 37.

Rogerwyk, Hafenbau zu, 11. 316. 111. 59e 66. Rook, Comed. General I. 263.

Rostolnits II. 137, 369. Unm. 42. 43. muffen fich durch die Rleidung untericheiden 140. 369. Unm. 43. Deter dispus tirt mit ihnen III. 133.

Rograd, das hohe Gericht, abgeschafft II. 25.

Rograds Bucher I. 27. 272.

Rumanzow, Alexander, Generaladjutant II. 137. bringt ben Barewis Alexei aus Neapel zurud II. 218. 219. belohnt

255. nach Ctodhoim gefandt 312. gu Rajan III. 42.

Ruffen, wie fie Puffendorf tarafterifirt L 316. Anm. 54. wie Ratharina IL das. 318. Sumarolows Urtheil über Die Umbildung der Ruffen 271. Anm 1. Katharina IL Urtheil 316. Unm. 52. ju großen Sandelsunternehmungen nicht aufgelegt 263. Racafteriftit III. 115.

Run ich, der Anatomiter, von Detern befucht L 110. Peter tauft feine anatomifchen Praparate II 188, 376. Anm. 61.

Sacharoff, Mlerander, IL 269.

Saltitow, Feodor, im Aufruhr getodtet L 38-

Samara, geichleift II. 65. Samarin, Michael, Genator II. 228. 345. Anm. 4.

Shaffirom, Untertangler, feine Bertunft und Anftellung II. 356. Anm. 14a. am Pruth 53. 59. bleibt als Geifel ben ben Turten 69. Rudtehr aus Konftantinopel 127. Ungluck feines Schwiegersohns 259. fein Streit mit Menschitof III. 44. wied zum Lode verurtheilt, begnadiget und verwiesen 46. Schein, Alerei Gemenowitich, Generaliffimus L 84. 101.

136. 162.

Shelting, Rapitan-Rommandeur II. 114. 173. Schepelem, Unterofficier, am Druth IL 54.

Scheremeten, Forft, Feldmarfcall, halt die Sataren am Dnepr im Baum I. 74. Reife nach Italien 119. 309. Anm. 38. por Narma wird fein Rath verworfen 180. gieht fich gurud mit feinem Rorps 181. beobachtet nach dem Berluft ben Narma die Schweden 190. fein Briefwechsel mit Detern 324. 21nm. 69. bricht nach Liefland auf und fiegt ben Erreftfer 193. wird Reldmarfchall und ethalt den Undreasorden 193. hilft Mnenfchang erobern 201. wird ben Gemauerthof geichlagen, und von Petern getröftet 229. stillet einen Aufstand in Uftrafan 231. 243 f. auf feinen Rath giebn fich die Ruffen aus Polen an ihre Granze 241. Gieg ben Poltawa 262. belagert Riga II. 13. am Pruth 33. 34. 54 f. fein Entfcbluß, wenn die Friedensunterhandlungen fehlichlugen 61. marichirt nach Meffenburg 16g. Briefwechfel mit Detern über den vereitelten Ginfall in Schonen 375. Anm. 60. fein Tod und lettes Schreiben an Peter 298. 404. Unm. 84.

Scheremetem, Generalmajor, bleibt als Beifel ben ben Turten II. 69. ftirbe auf der Rudteife 127.

Schipow, Oberft III. 41.

Chlippenbach, Comedifcher General I. 263.

Soflippenbad, Dreufifcher Gefandter II. 160. Solippenbad, Ruff. Generallieutenant, Mitglied einer Untersuchungskommission II. 257.

Soluffelburg, sonft Noteburg, erobert I. 195.

Choher, Doltor, II. 75. 361. Anm. 24.

Soulen, ihre Aufnahme in Ruffland I. 154. III. 75.

Soumacher, Bibliothetar II. 268.

Seba, Apotheker, feine Thiersammlung von Petern gerauft

II. 188. 376. Anm. 61,

Geemacht, Ruffifche, ihr Anfang I. 66. Bau einer Flotte 8g. Peters Bort darüber an Gordon 131. weitere Aufnahme. Peters Rede darüber II. 115,

Gee.Reglement II. 297.

Sehastedt, Danifcher Bictadmirat II. 85. Sem zoff II. 269.

Senat, deffen Errichtung II. 24. wird nach Detersburg verlegt 83.

Cenatoren follen teinen Gig in den Dytafterien haben III. 18.

Gerikow, Tuchtabrikant III. 152.

Sibirien, Zarewitich von, Alereis Bertrauter IL 228. 389. 21nm. 72.

Sievers, Ruff. Kapitan Kommandeur II. 173.

Ginarin, erfter Rommiffar der Admiralitat II. 136.

Sinjawin, Rapitan II. 289.

Storopadsti, Setmann der Rofaten, verhaftet III. 98. Slamlenie III. 152.

Clowo i delo III. 132.

Soimonom, Feodor, unterfucht das Rafpifche Meer III. 10. folgt Petern auf dem Perfifden Buge 26. 27.

Soimonaw, Leontei, Oberftlieutenant III. 40.

Golotarew, Lieutenant III. 27.

Colomiem II. 187.

Soltitom, f. Prostopia.

Cophia, Baremna, Schwester Deters des Großen, ihre Schile derung I. 30. Ratalias und Peters Feindin 30. 31. wird Regentin 42. 48. gefturget und in's Rlofter Nomodowitichei verwiesen 57-61. wird benm dritten Aufruhr der Streligen der Untersuchung entzogen 126. aber gedemuthiget 128.

Sotow, Nikita Moifewitich, Peters erfter Lehrer I. 31. 279. Anm. 5.

Sparre, Comed. General I. 263. IL. 47.

Stadelberg, Schwed. General, ben Poltama gefangen I. 267.

Stamte H. 309.

Stanis!aus, Lefcinsti, Ronig von Polen 1. 238. Mange auf ihn II. 4.

Staraja Ruffa III. 106.

Steenbod, Gomedischer General, II. 12. geht nach Stral fund 88. verläßt es und ichlagt die Danen ben Gadebuich 89. 90. verbrennt Altona 92. wirft fich in Tonningen 95 f. gehangen 108.

Ctenta Ragun, Aufrührer III. 4.

Stralfund, belagert II. 74. erobert 165.

Streligen, beschranten die unumschrantte Macht der Bas ren I. 27. ihr Aufruhr 1682, 33. zwenter Aufstand 43. werden vertheilt 101. dritter Aufstand 121. ihre Riederlage und Bestrafung 125 f. der Auflosung nahe 136. ihre leste Em-porung in Aftrakan 231. 244. das Korps wird vertilget 245. Streina, Lufticolog II. 19. Strefcnom, Licon Rititifd, Reicheverwalter I. 74. zor. II. 344. Anm. 4.

Stroganom, bewirthet Detern in Rafan III. 24. wird Bas ron 25.

Strohoft, Afterpapft III. 109.

Stromfeld, Otto, Baron von, Friedensgesandter II. 313. Sumbulow, ein Edelmann, redet für Iwan I. 32. 280. Anm. 6.

Susdalische Berichwörung II. 228.

Swidtvi-Kreft, gegrundet III. 40.

Snnode, beilige, II. 303.

Syfterbet, Studgiegerei III, 158.

## X.

Daiganto ?, gefchleift II. 65, 70, 71. Rachricht von diefer Befte 360, Unm 23.

Tatifotichem, Baffili Nikititich, Staatsrath III. 129.

Thamafp, Schach, von Perfien III. 96.

Thamfen, Tuchfabrifant III. 22.

Theodofia, Peters des Großen Salbichmefter I. 246. Theophanes Protopomitich, Bifchof von Plestow II. 301. antwortet der Gorbonne 301. entwirft das geiftliche Reglement 302 f. fein Buch: Recht der Monarchen in willfuhrlicher Bestellung der Reichsfolge III. 13 f. redet ben Ratharinens Rronung 86. an Deters Sterbebette 110. Lobrede auf Peter 160,

Dimmermann, Franz, Deters Lehrer in der Mathematit I.

31. 68. Lirmont, Bundarzt III. 146.

Tolbuchin, Oberft I. 228.

Tolfton, Johann und Peter I. 34. Dolfton, Peter, Ruff. Minifter in Konstantinopel II. 24. Rudtehr 127, in Paris 193. führt Alerei aus Reapel gurud 219. die Geele des Berfahrens gegen Alexei 251. belohnt 255. folgt Petern nach Perfien III. 23.

Trubegtoi, Burit, I. 178. 279. folgt Petern nach Perfien III. 23.

Dichertasti, Furft, fein Bug in die Bucharei II. 154. tommt um 259. 391, 21nm. 76.

Dichertassow, Jman Antonowitich, Kabinetsminister III. 137. Zichernischew, Russ. Brigadier II. 104.

Dula, Studgießerei III. 158. Turtenfrieg I. 50. 72. geendet 162. neuer Turfenfrieg

Tweremunde, Sieg bei, II. 119 f.

## u.

Ulofchenie, II. 265. Ulrife Gleonore, Ronigin von Schweden II. 283. Frieden mit Dolen, Preugen und Dannemart 293.

Ufcatow, Brigadier II. 257. Uschatow III. 151.

v. Berden, Rarl, Lieutenant, unterfucht das Rafpifche Meer III. 10. führt die Transportichiffe nach Derbent 30. fordert die Einnahme 34. 37. 39. Beterani, Brigadier III. 29. Villebois, Kapitán III. 39.

Baffili. Oftrom, moher der Name der Infel I. 327. 21nm. 73. wird angebaut. Dlan darüber II. 150 f. verungludt 266. Wassilemski, Wassili, II. 269.

Matrang, Comed. Admiral II. 119.

Beide, Adam, Ingenieur vor Afow I. 77. bildet neue Regie menter 136. por Narma 178. tommandirt den linken Glugel dafelbst 184. kapitulirt 186. ben Tweremunde; erhalt den Andreasorden II. 125. ben Ropenhagen 176. Borfiger einer Untersuchungekommission 257. Sage über ihn 391. Unm. 74. Tod, ebendaj.

. 2Beisbach, General II. 308.

2Belling, Graf, II. 91. 92. 110.

v. Berden, Generalmajor, zerftort die Schwedische Flotte auf dem Deipus Gee I. 217.

2Berftin, Oberft I. 54. Wesselowsti, H. 297.

Biburg, belagert und erobert IL 13. 15.

Bischneiwolotsche III. 158.

23 ismar, erobert, ohne die Russen II. 167.

Witfen, Rift., Burgermeifter zu Umfterdam, von Detern ge-

Boinarowski, Mageppa's Comefterfohn, tommt in Des ters Bewalt und wird nach Jatugt verwiesen II. 183.

Bolga und Don, Berfuch der Bereinigung I. 90. wird vericoben 200. Trummer der Arbeit III, 43. Berluch der Bereinigung mit dem Ladoga II. 9.

Wolinskoi Artemi, Gesandter nach Persien III. 8. 9. Gous verneur von Aftratan II. folgt Petern auf dem Derfifchen

Buge 26.

Wolkonsky, Gouverneur von Archangel, verurtheilt II. 204. 2Bolkonsky, Russ. Generalmajor II. 105. 136.

Wolkow, Brigadier II. 257. Wornof, Alexeis Hofmeister, Tod II. 255.

2Boronesch, Schiffbau daselbit, Dockenbau I. 198. verfallt nach dem Sufhier Frieden II. 71.

Mosnitschin, Procopius Bogbanowitsch I. 99. 28 urtenberg, Prinz Mar. Emanuel, ben Poltawa gefan-gen I. 267. Peter giebt ihm feinen Degen und die Freiheit 268.

Rel, Maler, in Deters Dienft IL 289.

3

Barstoj. Selo, von Katharinen erbaut II. 147. Beitrechnung, Ruffifche und Schwedifche I. 158. 319. Unm. 57. Biller, Oberfter I. 69.

## Drudfehler und Berbefferungen.

```
L S. 26 3. 6 v. u. fl. herrliche I. fenerliche
— — 28 — 6 v. o. ft. 1572 l. 1672
- - 130 - 11 v. u. ft. Gusdat I. Eusdal
- - 185 - 13 v. o. ft. umgewandt l. angewandt .
- -311 -16 v. o. ft. Tacoweides L. Jacoweides
IL - 14 - 8 v. u. ft. Bruns L Crung
- - 63 - 9 v. u. ft. Defterreichifche I. Polnifche, und 3. 6
                     v. m. fallen die Borte: vom taiferlis
                     den Bofe, weg
- - 80 - 10 b. u. ft. der l. den
- -114 - g v o. ft. Echeltnig l. Schelting
- - 158 - 4 v. u. ft. dahin I. dafür
— — 218 — I p. o. ft. geflogenem l. gepflogenem
- -2,6 -11 b. o. ft. dağ l. das
— -257 — 10 v. o. ft. Woida l. Weide
— -258 — 7 v. o ft. ihm l. ihn
- - 25g - 2 v. u. ft. Chaffiroh L Schaffirow
- - 261 - 8 v. o. ft. bruyl f. bruyt
- -279 - 13 v. o. ft. Rehlichold l. Rehnichold - -268 - 8 v. u. ft. fonnen I. fonnten
 — — - 16 — 9 v. o. st. Royerwyk L. Rogerwyk
- - 317 - 12 p. o. ft. einen l. einem
--- 372 -- 8 v. u. st. c'ent l. c'eut
-356 - 8 p. o. ft. sa l. ses
- - - 8 v. u. ft. instituant f. instituent
— 403 — 10 v. u. st. peril [, perit III. — 26 — 11 v. o. st. war I. waren
- - 58 - 11 v. u. ft. immer l. nimmer
— — 126 — 2 v. o. st. widersprach l. widerstand
 - - 134 - 1 v. o. ft. bezeugte l. bezeigte
-- 130 - 3 p. v. ft. ward L war
```

Geringere Druckfehler und Ungleichheiten in der Rechtschreibung, entschuldige der Lefer mit der Eutfernung des Berstaffers vom Druckorte. Wenn übrigens ben dieser Menge von Begebenheiten und Ramen sich nicht hier und da Unrichtigkeiten in Buch und Register eingeschlichen hatten, wurde es einem Bunder gleichen. Jede Berichtigung, die mancher Russennd Schwede, besonders ben den so leicht zu verwechselnden Namen, leicht geben könnte, soll dem Versasser willkommen und unverloren senn. Solche Bemerkungen danke ich schwadem trefflichen Manne, der den ersten Band dieses Buches in's

Schwedische überseiget hat, dem herrn Kital Advotat Bergestrom. (Peter den Stores Lesverne af G. A. von Halem, första Bandet, fran Tyskan öfversatt af P. Bergstrom. Stockholm 1804.) Die Bemerkungen eines so kundigen Mannes werde ich, wenn das Buch eine zwente Ausgabe erleben sollte, sicher nicht aus den Augen verlieren.

v. H.

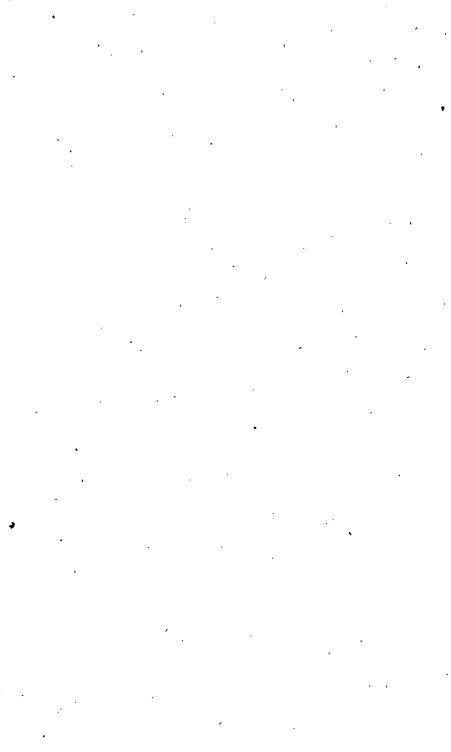

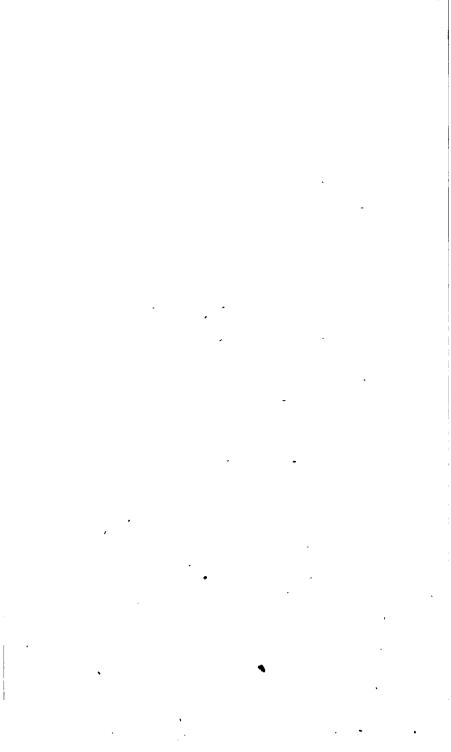



# FOURTEEN DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

REC CIR MAR 17 181

LD 21-100m-2,'55 (B139s22)476

General Library University of California Berkeley

YB 559

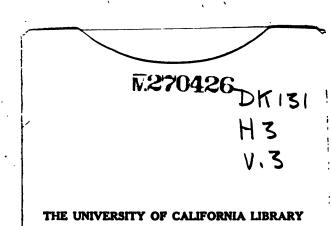

